









**I.G** G 599 1850

# Goethe's

# sämmtliche Werke

DEPARTMENTAL LIMARY.

in dreißig Bänden.

Bollständige, nengeordnete Ausgabe.

Vierzehnter Band.

Stuttgart und Cnbingen.

3. Ob. Corta'f der Berlag. 1851. 18323

# Inhalt.

|                             | 26.14 |
|-----------------------------|-------|
| Leiten tes jungen Wertbers  |       |
| Briefe aus ter Schweig      | 115   |
| Brief eines Lantgeiftlichen | 181   |
| 3me biblifche Fragen        | . 195 |
| Die Wahlvermanttichaften    | 207   |



Leiden des jungen Werthers.



Was ich von ter Geschichte tes armen Werthers um babe auffinden fönnen, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es end hier vor, und weiß, daß ihr mir's tanken werbet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charafter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Thräuen nicht versagen.

Und bu gute Seele, bie bu eben ben Drang fühlft wie er, schöpfe Troft aus seinem Leiben, und laß bas Büchtein teinen Freunt senn, wenn bu aus Geschick ober eigener Schuld keinen nahern finten kanust!

| 49 |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

## Erftes Buch

Am 4. Mai.

Die froh bin ich, bag ich weg bin! Befter Freund, mas ift bas Berg bes Menschen! Dich zu verlaffen, ben ich fo liebe, von bem ich ungertrennlich mar, und froh zu senn! Ich weiß, bu verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ansgesucht vom Schieffal, um ein Berg wie bas meinige zu ängstigen? Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig. Kount' ich tafür, taß, während die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, bag eine Leitenschaft in tem armen Berzen sich bildete? Und boch - bin ich ganz unschuldig? Hab' ich nicht ihre Empfindungen genährt? hab' ich mich nicht an ben gang mahren Ausbrücken ber Ratur, bie und jo oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergött? hab' ich nicht -D, was ist der Mensch, daß er über sich klagen darf! 3ch will, lieber Freund, ich verspreche bir's, ich will mich bessern, will nicht mehr ein bifichen Nebel, bas und bas Schickfal vorlegt, wiederkanen wie ich's immer gethan habe; ich will bas Gegenwärtige genießen, und bas Bergangene foll mir vergangen fenn. Gemiß, bit baft Recht, Befter, ber Edmerzen wären minter unter ten Menschen, wenn sie nicht - Gett weiß, warum fie jo gemacht find! - mit jo viel Emfigfeit ber Einbildungstraft fich beschäftigten, tie Erinnerungen tes vergangenen Uebels gurucknrusen, eber als eine gleichgültige Gegenwart zu tragen.

Du bist so gut meiner Mutter zu sagen, baß ich ihr Geschäft bestens betreiben, und ihr ehestens Nachricht bavon geben werbe. Ich habe meine Tante gesprochen, und bei weitem bas bese Weib nicht gesunden, bas man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, hestige Frau von bem besten Herzen. Ich ertlärte ihr meiner Mutter Beschwerben über ben zurückgehaltenen Erbschaftsantheil; sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und bie Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre alles herans zu geben, und mehr als wir verlangten — kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gesunden, daß Mißverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Irrmgen in der Welt machen, als List und Bossheit. Wenigstens sind die beiden letzteren gewiß seltener.

Uebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in tieser paradiesischen Gegend, und tiese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauberndes Herz. Jeder Bann, jede Hecke ist ein Strauß von Blüthen, und man möchte zum Maikäfer werden, um in dem Meer von Bohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung barin sinden zu können.

Die Start selbst ist unangenehm, bagegen rings umher eine unansssprechliche Schönheit ber Natur. Das bewog ben verstorbenen Grasen von M\*\*\* seinen Garten auf einem ber Higel anzulegen, die mit ber schönsten Mannichsaltigkeit sich kreuzen, und die lieblichsten Thäter bilden. Der Garten ist einsach, und man sühlt gleich bei dem Eintritte, daß nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet, das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Thräne hab ich dem Albgeschiedenen in dem verfallenen Cabinetchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war, und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten seyn; der Gärtner ist mir zugethan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei besinden.

#### Am 10. Mai.

Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenonmen, gleich ten süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein, und freue mich meines Lebens in dieser Gegent, die für solche Seelen geschafsen ist, wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gesühle von ruhigem Dasenn versunken, daß meine Kunst darunter leidet. Ich sömte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in diesen Angenblicken. Wenn das liebe Thal nur mich dampft, und die hohe Sonne an der Obersläche der undurchdringlichen Finsterniß meines Waltes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligthum stehlen, ich dann im hohen Grafe

am fastenden Bache liege, und näher an der Erde tansend mannichfaltige Gräschen mir merswirdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmschen, der Mückhen näher an meinem Herzen sühle, und sühle die Gegenswart des Allmächtigen der nus nach seinem Vilre schuf, das Wehen des Allliebenden der nus in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält! Mein Freund, wenn's dann um meine Angen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen wie die Gestalt einer Geliebten; dann sehne ich mich oft und dente: Ach! könntest du das wieder ausdrücken, könntest dem Papiere das einhanden, was so voll, so warm in dir lebt, daß es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des mendlichen Gettes! — Mein Freund! — Aber ich gehe darüber zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrichteit dieser Erscheinungen.

## 21m 12. Mai.

Ich weiß nicht, ob täuschende Beifter um Diese Begend schweben, ober ob die warme, himmlische Phantasie in meinem Herzen ist, die mir alles rings umber so paradiesisch macht. Da ift gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Schwestern. — Du gehst einen kleinen Higel himmter, und findest bich vor einem Gewölbe, ba wohl zwanzig Stufen hinatgeben, wo nuten bas flareste Wasser and Marmorjelsen quillt. Die fleine Mauer Die oben umber bie Ginfassung macht, bie boben Bänme bie ben Plats rings nutber bedecken, die Kühle des Orts - das hat alles so was Anzügliches, was Schanerliches. Es vergeht fein Tag, baß ich nicht eine Stunde ba fitze. Da kommen tann bie Matchen ans ber Statt und holen Waffer, tas harmlofeste Weschäft und bas nöthigste, bas ehemals bie Töchter ber Nöuige selbst verrichteten. Wenn ich ba sitze, so lebt bie patriarchalische 3bee so lebhaft um mich, wie fie alle, Die Altväter, am Brunnen Befanntichaft machen und freien, und wie um bie Brunnen und Onellen wohlthätige Beifter schweben. D, ber muß nie nach einer schweren Commertagewanderung sich an des Brunnens Rühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden fann!

Am 13. Mai.

In fragst, ob en mir meine Bücher schiefen sollst? — Lieber, ich bitte tich um Gettes willen, laß mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ernuntert, angesenert seyn; braus't tieses Herz toch gemng aus sich selbst; ich branche Wiegengesang, und ten habe ich in seiner Fülle gesunten in meinem Homer. Wie oft lust' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; tenn so ungleich, so unstät hast en nichts gesehen als tieses Herz. Lieber! brauch' ich bir tas zu sagen, ter en so oft tie Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ansschweifung, und von süger Melancholie zur verterblichen Leitenschaft übergehen zu sehen. Anch halte ich mein Herzchen wie ein frankes Kint; seber Wille wird ihm gestattet. Sage tas nicht weiter; es giebt Lente tie mir es verübeln würren.

Am 15. Mai.

Die geringen Leute bes Ortes fennen mich schon, und lieben mich, besonders die Kinter. Wie ich im Ansange mich zu ihnen gesellte, sie stremdschaftlich fragte über dieß und bas, glandten einige, ich wollte ihrer spetten, und sertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich bas nicht verdrießen; nur sühlte ich, was ich schon ost bemerkt habe, auf bas lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Botse hasten, als glandten sie burch Annäherung zu verslieren; und bann giedt's Flüchtlinge und üble Spasvögel, die sich herab zu lassen, um ihren llebermuth bem armen Botse besto empfindlicher zu machen.

Ich weiß wehl, tag wir nicht gleich sint, noch sehn können; aber ich halte tafür, tag ter, ber nöthig zu haben glanbt, vom segenannten Pöbel sich zu entsernen, um ben Respect zu erhalten, eben so tabelhaft ist als ein Feiger, ber sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen suchhetet.

Letzthin kam ich zum Brunnen, und fand ein junges Dienstmätchen, tas ihr Gefäß auf tie unterste Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob feine Kamerädin kommen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich himmter, und sah sie an. Soll ich ihr helsen, Jungfer? sagte ich. — Sie ward roth über und über. O mein Herr! sagte sie. — Ohne

Umftante! — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie bantte und flieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe atlerlei Bekanntschaft gemacht; Gesellichaft habe ich nech keine gesunden. Ich weiß nicht, was ich anzügliches für die Menschen haben nuß; es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich, und da thut mir's web, wenn unser Weg unr eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragst, wie die Lente hier sind? muß ich dir sagen: wie überall! Es ist ein einsörmiges Ting um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Theil der Zeit um zu seben, und das bischen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es los zu werden. D Bestimmung des Menschen!

Aber eine recht gute Art Bolfs! Wenn ich nich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen tie Frenten genieße, tie ten Menschen nech gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch nit aller Tifen und Trenherzigkeit sich hernmynspaßen, eine Spaziersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen, und bergleichen, bas thut eine ganz gute Wirkung auf mich; nur muß mir nicht einfallen baß noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenntzt vermodern, und bie ich serzsättig verbergen nung. Uch, bas engt bas ganze Herz so ein! — Und bech! missverstanden zu werden ist bas Schicksal von unser einem.

Ald, taß tie Freuntin meiner Jugent tahin ist! ach, taß ich sie gefannt habe! — Ich würre jagen, tu bist ein Ther; tu suchst was hienieden nicht zu sinten ist. Aber ich habe sie gehabt, ich habe taß Herz gefühlt, die greße Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sem als ich war, weil ich alles war was ich sennt einen. Guter Gett! blieb ta eine einzige Krast meiner Seele ungenut? Kennt' ich nicht vor ibr daß ganze wunderbare Gesühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umsast? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der seinsten Empfindung, dem schwissen Wige, dessendhet waren? Und num! — Ach, ihre Jahre, die sie verans hatte, sührten sie früber aus Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen, nie ihren sesten Sinn und ihre göttliche Tuldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B. an, einen offenen

Inngen, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Anch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre; kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, daß ich viel zeichnete und Griechisch könnte zwei Meteore hier zu Lande), wandte er sich an mich, und krante viel Wissens aus, von Battenx bis zu Wood, von de Piles zu Binchelmann, und versicherte nich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Theil, ganz durchgelesen, und besitze ein Mannscript von Hennen über das Studinn der Antise. Ich ließ das gnt senn.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, ben fürstlichen Umtmann, einen offenen, trenherzigen Meuschen. Man sagt, es soll eine Seelenfrende sehn, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er nenn hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehester Tage besinchen. Er wohnt auf einem sürstlichen Jagdhose, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Fran zu ziehen die Erlandniß erhielt, da ihm der Ausenthalt hier in der Stadt und im Anuthanse zu weh that.

Soust sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen, an denen alles unansstehlich ist, am unerträglichsten ihre Freundschaftsbezeigungen.

Leb' wohl! der Brief wird die recht senn; er ist gang historisch.

Mm 22. Mai.

Taß das Leben des Menschen nur ein Traum sen, ist mauchem schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gesühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ausehe, in welcher die thätigen und sorschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind; wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinans läuft, sich die Bestrictigung von Bedürsnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben als unsere arme Eristenz zu verlängern, und dann, daß alle Bernhigung über gewisse Punkte des Nachsorschens nur eine trämmende Resignation ist, da man sich die Wände zwischen denen man gesangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Anssichten bemalt — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich sehre in mich selbst zurück, und sinde welt! Wieder nicht in Ahnung und dunkter Begier, als

in Darftellung und lebentiger Kraft. Und ba schwimmt alles vor meinen Sinnen, und ich lächle bann so träumend weiter in bie Welt.

Daß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, tarin sind alle hochgelahrte Schul- und Hosmeister einig: taß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erboden hernuntaumeln, und wie jene nicht wissen woher sie kommen, und wohin sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Bisknit und kinchen und Birkenreiser regiert werden, das will niemand gern glauben und mich dünkt, man kann es mit Händen greisen.

3ch geftebe bir gern — benn ich weiß, was bu mir hierauf sagen möchtest - tak tiefenigen tie glüdlichsten fint, tie gleich ten Kintern in ten Tag binein leben, ihre Puppen bernmichteppen, aus unt anziehen, und mit großem Refrect um bie Schublate umber schleichen, wo Mama tas Buckerbrod hinein geschlossen hat, und wenn sie bas gewünschte entlich erbaschen, es mit vollen Baden verzehren, und rujen: Mehr! - Das sind glüdliche Geschöpfe. Auch benen ist's mohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben, und sie bem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu teffen Beil und Wohl fahrt aufchreiben. — Wohl bem ber so senn fann! Wer aber in seiner Demnth erfennt, wo bas alles hinaus läuft, wer ba fieht, wie artig jeder Bürger dem es wohl ift, sein Gartden zum Paradiese zuzustuten weiß, und wie unverdroffen auch ber Unglückliche unter ber Bürre seinen Weg fortkencht, und alle gleich intereffirt fint, tas licht riefer Sonne noch eine Minnte länger zu sehen, — ja ber ift still, und bilbet auch seine Welt aus fich sethst, und ift and glücklich, weit er ein Mensch ift. Und bann, jo eingeschränkt er ift, halt er bech immer im Bergen bas fuße Gefühl ber Freiheit, und bag er biefen Rerfer verlaffen fann, wann er will.

Um 26. Mai.

Du kennst von Alters her meine Art, mich anzubanen, mir irgent an einem vertrantichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen, und da mit aller Ginschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen au getrossen, das mich angezogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den fie

Babtbenn' nennen. Die Lage an einem Bugel ift febr intereffant, und wenn man oben auf tem finftpfate zum Dorf berausgeht, überfieht man auf einnal tas gange Thal. Gine gute Wirthin, tie gefällig und nunter in ihrem Ulter ift, schenft Wein, Bier, Raffee: und mas über alles geht, find zwei Linden, die mit ihren ansgebreiteten Mesten ben fleinen Blats por ber girde bebeden, ber ringsum mit Banerbäufern, Schenern und Befen eingeschlossen ift. So vertraulich, jo beimlich hab' ich nicht leicht ein Plätichen gefunden, und babin laff' ich mein Tischen ans tem Wirthshause bringen und meinen Stubl, trinfe meinen Kaffee ba und lefe meinen Homer. Das erstemal, als ich burch einen Zufall an einem ichenn Nachmittage unter tie Linten fam, fant ich tas Plätzchen fo einfam. Es war alles im Telte; nur ein Anabe von migefähr vier Sahren faß an ter Erte, und hielt ein anderes, etwa balbjähriges, vor ihm zwischen seinen Rugen sitzendes Kind mit beiden Armen wider seine Bruft, so bag er ibm gu einer Art von Geffel biente, und ungeachtet ber Miniterfeit, womit er ans feinen schwarzen Angen herumschante, gang ruhig faß. Mich vergnügte der Anblid: ich fette mich auf einen Pflug, der gegenüber ftant, und zeichnete bie brüderliche Stellung mit vielem Ergöten. Ich fügte ben nächsten Zann, ein Schennenther und einige gebrochene Wagenrader bei, alles, wie es hintereinander frand, und fant nach Berlauf einer Stunde, taß ich eine wohl geordnete, sehr interessante Zeichnung versertiget hatte, ohne tas mintefte von tem meinen hinguguthun. Das bestärtte mich in meinem Borfatze, mich fünftig allein an Die Ratur gu halten. allein ift unentlich reich, und sie allein biltet ben großen Künstler. Man fann zum Bortheile ber Regeln viel fagen, ungefähr mas man zum Lobe ber bürgerlichen Gesellschaft jagen fann. Gin Menich, ber fich nach ihnen biltet, wirt nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer ter fich turch Gejetse unt Wohlstand moteln lägt, nie ein unerträg= licher Nachbar, nie ein merkwürziger Bosewicht werden fann; bagegen wird aber auch alle Regel, man rete mas man wolle, tas mahre Gefühl von Ratur und ten mabren Austrud terfelben gerfteren! Zag' tu, tas ift zu hart! fie ichränft nur ein, beschneitet tie geilen Reben ic. - Guter Freunt, foll ich bir ein Gleichnif geben? Es ift bamit, wie mit ber Liebe.

<sup>1</sup> Der Lefer wird nich feine Mube geben, bie hier genannten Orte gu finden; man bat nich genothigt gesehen, bie im Original befindlichen mahren Namen gn verantern.

Ein junges Berg bangt gang an einem Marchen, bringt alle Etunten feines Tages bei ihr zu, verschwentet alle feine Gräfte, all fein Bermögen, um ihr jeten Augenblick auszubrücken baß er sich gang ihr bingieht. ba fame ein Philister, ein Mann, ber in einem öffentlichen Umte steht, und fagte zu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ist menschlich; nur müßt ihr menschlich lieben! Theilet enre Stunden ein, die einen zur Arbeit, und tie Erholungestunden wirmet eurem Marchen. Berechnet ener Bermogen, und was end von eurer Rothturft übrig bleibt, tavon verwehr' ich end nicht, ihr ein Geschent, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts = und Namenstage 2c. - Folgt ter Menich, jo giebts einen branch= baren inngen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten rathen, ibn in ein Collegium gu feten; nur mit feiner Liebe ift's am Ente, unt wenn er ein Künftler ift, mit seiner Knust. D meine Freunde! warum ber Strom bes Benie's jo jelten ausbricht, jo jelten in boben Fluthen bereinbrauf't und eure stannente Seele erschüttert? - Liebe Freunte, ta wohnen tie gelaffenen Berren auf beiten Geiten tes Ufere, tenen ihre Gartenbäuschen, Tulpenbeete und Krantfelter zu Grunde geben würden, die taber in Zeiten mit Dammen und Ableiten ber fünftig brobenten Gefahr abguwehren wiffen.

Am 27. Mai.

Ich bin, wie ich sehe, in Berzückung, Gleichnisse und Declamation versallen, mit habe tarüber vergessen, tir auszuerzählen, was mit ten Kindern weiter geworten ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindung vertiest, die tir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwei Stunden. Da femunt gegen Abend eine junge Fran auf die Kinder los, die sich indes nicht gerührt hatten, mit einem Körbeben am Arm, und rust von weitem: Philipps, du bist recht brad. Sie grüßte mich; ich dankte ihr, staut auf, trat näher hin, und sragte sie, ob sie Mutter von den Kindern wäre? Sie besahte es, und indem sie dem ältesten einen halben Weck gab, nahm sie das kleine auf, und küste es mit aller mütterlichen Liebe. — Ich habe, sagte sie, meinem Philipps das kleine zu halten gegeben, und bin mit meinem Aestessen in die Stadt gegangen, um Weissberd zu holen, und Zucker, und ein irden Breipfännehen. — Ich sah das alles in dem Korbe, desse Deckel abgesallen war. — Ich

neill meinem Hans tas war ter Name tes Jüngsten ein Süppchen kochen zum Abente; ter lese Begel, ter greße, hat mir gestern tas Pfännchen zerbrechen, als er sich mit Philippsen um tie Scharre tes Brei's zankte. — Ich stragte nach tem Aeltesten, unt sie hatte mir kaum gesagt, taß er sich auf ter Wiese mit ein paar Gänsen herunjage, als er gesprungen kam, und tem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit tem Weibe, und ersuhr taß sie tes Schulmeisters Tochter sen, und raß ihr Mann eine Reise in tie Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Betters zu helen. — Sie haben ihn trum betrügen wollen, sagte sie, und ihm auf seine Briese nicht geantwertet; ta ist er selbst hineins gegangen. Wenn ihm nur kein Unglück widersahren ist! ich höre nichts von ihm. — Es wart mir schwer, mich von tem Weibe loszumachen, gab setem der Kinter einen Kreuzer, und auch sürs süngste gab ich ihr einen, ihm einen Weck zur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge, und se schoten wir von einander.

Ich sage ein, mein Schatz, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all ten Tunnilt ter Anblick eines solchen Geschöpfs tas in glicklicher Gelassenheit ten engen Kreis seines Tasenns hingeht, von einem Tage zum andern sich turchhilft, tie Blätter abfallen sieht, und nichts tabei benkt, als bag ber Winter fommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt, sie triegen Zuder, wenn ich Kasse trinke, und theilen das Butterbrod und die samme Milch mit mir des Abends. Sonntags sehlt ihnen der Kreuzer nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so bat die Wirthin Ordre, ihn auszuzahlen.

Sie sind vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergöge ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinter aus bem Dorse sich versammeln.

Biel Mühr hat mich's gefostet, der Mutter ihre Besorgniß zu nehmen, sie möchten den Herrn incommodiren.

2tm 30. Mai.

Was ich bir neulich von ber Malerei sagte, gilt gewiß auch von ber Dichtkunft, es ist nur, baß man bas Vortreffliche erkenne, und es auszusprechen mage, und bas ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe

hent eine Seene gehabt, die rein abgeschrieben die schönfte Idule von der Welt gabe; doch was soll Dichtung, Seene und Ichille? nunk es denn immer gebosselt senn, wenn wir Theil an einer Naturerscheinung nehmen sollen?

Wenn die auf biesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist die wieder übel betrogen; es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Theilnehmung hingerissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent' ich, übertrieben sinden; es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlbeim, das diese Seltenheiten hervordringt.

Es mar eine Gesettschaft traußen unter ben Linden, Raffe zu trinfen. Weil sie mir gar nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem Borwande zurück.

Gin Banerburich fam ans einem benachbarten Sanje, und beichäftigte fid an tem Pfluge, ten ich neulich gezeichnet hatte, etwas gurecht zu machen. Da mir fein Wefen gefiel, retete ich ihn an, fragte nach feinen Umftanden; wir maren bald befannt, und wie mir's gewöhnlich mit viefer Art Leuten gebt, bald vertraut. Er erzählte mir, daß er bei einer Wittme in Diensten sen, und von ihr gar mohl gehalten werte. Er sprach so vieles von ihr, und lobte fie bergestalt, daß ich balt merken konnte, er jen ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie fen nicht mehr jung, fagte er, fie fen von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr beirathen, und aus seiner Erzählung leuchtete so merklich bervor, wie schön, wie reizend fie für ibn fen, wie febr er muniche, baf fie ibn mablen mochte, um tas Antenken ter Gebler ihres erften Mannes auszulöschen, bag ich Bort für Bort wiederhoten mußte, um bir bie reine Reigung, Die Liebe und Treue tiefes Menichen anichanlich zu machen. Ja, ich mußte tie Gabe tes größten Dichters besitzen, um bir zugleich ben Ansbruck seiner Beberben, tie Barmonie feiner Stimme, tas himmlijde Gener feiner Blide lebentig tarftellen zu fonnen. Rein, es sprechen feine Worte Die Bartheit ans, tie in feinem gangen Wefen unt Ausbruck war; es ift alles nur plump, was ich wieder vorbringen könnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich mochte über sein Verhältniß zu ihr ungleich benten und an ihrer guten Aufführung zweiseln. Wie reizent es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, ber ihn obne jugendliche Reize gewaltsam an fich zog und fesselte, tann ich mir nur in meiner

innersten Seele wiederholen. Ich hab' in meinem Leben die bringende Begierte und das beiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Reinheit gesiehen; ja wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und getrännt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, daß bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und daß mich das Bilt dieser Trene und Zärtlichkeit überall verfolgt, und daß ich, wie selbst davon entzündet, lechze und schmachte!

Ich will mm suchen, auch sie ehestens zu sehn, ober vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie dugen ihres Liebhabers; vielleicht erscheint sie mir vor meinen eigenen Angen nicht so wie sie jetzt vor mir steht; und warum soll ich mir das schöne Bild verderben?

Am 16. Junius.

Warum ich bir nicht schreibe? — Fragst du bas, und bist boch auch ber Gesehrten einer? Du solltest rathen, baß ich mich wohl befinde, und zwar — surz und gut, ich habe eine Besauntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht.

Dir in ter Ordnung zu erzählen, wie's zugegangen ist, daß ich eines ter liebenswiirdigsten Geschöpfe habe kennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnigt und glüdlich, und also kein guter Historienschreiber.

Sinen Engel! Pfui! das sagt jeder von der Seinigen. Nicht wahr? Und doch bin ich nicht im Staude, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist; genng, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen.

So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit, und die Ruhe der Seele bei dem mahren Leben und der Thätigkeit!—

Das ift alles garstiges Gemäsch, was ich ta von ihr sage, seivige Abstractionen, tie nicht einen Zug ihres Selbst austrücken. Ein andermal — nein, nicht ein autermal, jest gleich will ich tir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, so geschäh' es niemals. Denn, unter nus, seit ich angesangen habe zu schreiben, war ich schon treimal im Begriffe die Feder niederzulegen, mein Pserd satteln zu lassen, und hinauszureiten. Und doch sich mir heute früh, nicht hinauszureiten, und gehe doch alle Augenblick ans Feuster, zu sehen, wie bech die Sonne noch steht. ———

Ich hab's nicht überwinden können, ich mußte zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrod zu Nacht effen, und dir schweiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, muntern Kinder, ihrer acht Geschwister zu sehen!

Wenn ich so fortfahre, wirst bu am Ente so klug sehn, wie am Anfange. Höre tenn! ich will mich zwingen ins Tetail zu gehen.

Ich schrieb bir neulich, wie ich ben Antmann S. habe kennen kernen, und wie er mich gebeten habe, ihn balt in seiner Einstetelei, ober vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachtäffigte ras, und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir ter Zusall nicht ben Schatz entbekt, ber in ber stillen Gegend verborgen liegt.

Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf bem Lante angestellt, zu bem ich mich beun auch willig sinden ließ. Ich bet einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hant, und es wurre ansgemacht, daß ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Ort der Lustde nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Ort der Lustdarkeit hinaussahren, und auf dem Wege Charlotten S. mitnehmen sollte. — Sie werden ein schönes Franensimmer kennen sernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten ansgehauenen Wald nach dem Jagdhause suhren. Nehmen Sie sich in Ucht, versetzte die Base, daß Sie sich nicht versieden! — Wie so? sagte ich — Sie ist schon vergeben, antwortete zene, an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist, und sich um eine anschnliche Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ansuhren. Es war sehr schwült, und die Frauenzimmer änßerten ihre Besorzuiß wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfichten Wölfchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich tänschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterfunde, ob
mir gleich selbst zu ahnen ansing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoßleiden.

Ich war ansgestiegen, und eine Mage, die ans Thor fam, bat uns einen Angenblick zu verziehen; Mamsell Lettchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof uach dem wohlgebanten Hanse, und da ich die vorliegende Treppe hinausgestiegen war, und in die Thür trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale

wimmelten feche Rinter, von eilf zu zwei Jahren, um ein Matchen von fconer Geftalt, mittlerer Große, die ein fimples weißes kleid mit blaßrothen Schleifen an Urm und Bruft anbatte. - Gie bielt ein schwarzes Bret, und femitt ihren Aleinen rings herum jedem fein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder Freundlichfeit, und jedes rufte so ungefünftelt sein: Danke! indem es mit ben fleinen Sändchen lange in die Sobe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten mar, und nun mit seinem Abendbrote veranisat entweder wegsprang, oder nach seinem stillern Charafter gelassen bavon ging, nach bem Softhore zu, um bie Fremden und bie Kutsche zu sehen, barinnen ihre Lotte wegsahren follte. — Ich bitte um Vergebung, sagte fie, baß ich Sie herein bemühe, und die Franenzimmer warten laffe. Ueber dem Augieben und allerlei Bestellungen fürs Sans in meiner Abwesenheit babe ich vergessen meinen Kintern ihr Besperbrod zu geben, und sie wollen von niemand Brod geschnitten haben, als von mir. — Ich machte ihr ein unbedentendes Compliment : meine aange Seele rubte auf ber Gestalt, bem Tone, bem Betragen: und ich hatte eben Zeit mich von ber Ueberraschung zu erholen, als fie in tie Stube lief, ihre Hantschuhe und ten Fächer zu holen. Die Aleinen faben mich in einiger Entfernung fo von ber Seite an, und ich ging auf bas jungfte los, bas ein Kind von ber glücklichsten Wesichtsbiltung war. Es zog sich zurud, als eben Lotte zur Thure herauskam, und fagte: Louis, gieb bem Berrn Better eine Sant. Das that ber Anabe fehr freimüthig, und ich fennte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rotznäschens, herzlich zu küssen — Better? sagte ich, indem ich ihr bie Sand reichte. Glauben Gie, bag ich bes Glüdfs werth sen, mit Ihnen verwandt zu sehn? - D, sagte sie mit einem leichtfer= tigen Lächeln, unsere Vetterschaft ist sehr weitläufig, und es wäre mir leid, wenn Sie der schlimmste drunter sehn sollten. — Im Gehen gab fie Sophien, ber ältesten Schwester nach ihr, einem Matchen von ungefähr eilf Jahren, ben Auftrag, wohl auf die Linder acht zu haben, und ben Bapa zu grußen, wenn er vom Spazierritte nach Hause fame. Aleinen fagte fic, fie follten ihrer Schwofter Sophie folgen, als wenn fie's felber ware, tas tenn and einige austriicklich versprachen. fleine naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, jagte: Du bift's roch nicht, lottchen; wir haben bich boch lieber. — Die zwei ältesten Anaben waren auf die Antiche geklettert, und auf mein Vorbitten erlanbte

sie ihnen, bis vor ten Wald mitzufahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu neden, und sich recht sest zu halten.

Wir hatten uns kaum zurecht gesetzt, tie Franenzimmer sich bewillfemmet, wechselsweise über ben Anzug, verzüglich über tie Hite Unmerkungen gemacht, und tie Gesellschaft, tie man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lette ben Kutscher halten, und ihre Brüter herabsteigen ließ, tie nech einmal ihre Hand zu füssen begehrten, bas bem ber älteste mit aller Zärtlichkeit, die bem Alter von fünfzehn Jahren eigen sehn kann, ber andere mit viel Hestigkeit und Leichtsun that. Sie ließ bie Aleinen noch einmal grüßen, und wir suhren weiter.

Die Base fragte, ob sie mit bem Buche fertig mare, bas sie ihr neulich geschickt hätte? Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht; Sie können's wieder haben. Das verige war auch nicht besser. — Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären, und sie mir autwortete: 1 — Ich fand so viel Charafter in allem, was sie sagte, ich sah mit sedem Wort neue Neize, neue Strahlen bes Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und vergnügt zu entsalten schienen, weil sie an mir sühlte daß ich sie verstand.

Die ich jünger war, sagte sie, siebte ich nichts so sehr als Nomane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Senntags so in ein Eckschen setzen, und mit ganzem Herzen an tem Glück und Unstern einer Miß Jemmy Theil nehmen kounte. Ich sängne auch nicht, daß die Art nech einige Reize sur mich hat. Dech da ich selten so an ein Buch komme, so muß es anch recht nach meinem Geschmack sem. Und der Anter ist mir der liebste, in dem ich meine Weldmack sein. Und der Anter ist wie um mich, nud dessen Geschichte mir dech so interessant und herzlich wird, als mein eigen hänslich Leben, das seitlich kein Paradies, aber bech im Ganzen eine Quelle unfäglicher Glückseitigkeit ist.

Ich bemühte mich, meine Bewegungen über tiese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit: tenn ta ich sie mit solcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriester von Wasessielt, vom 2 — reren hörte, fam

¹ Man fieht fich genöthiget, die Stelle bes Briefes zu unterbruden, um niemand Gelegenheit zu einer Befchwerbe zu geben, obgleich im Grunde jedem Antor wenig an dem Urtheile eines einzigen Maddens und eines jungen, uns ftaten Menfchen gelegen fehn kann.

<sup>2</sup> Man hat auch hier bie Namen einiger vaterländischen Antoren weggelaffen

ich ganz anser mich, sagte ihr alles, was ich wußte, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, daß diese die Zeit über mit effenen Angen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Rässchen an, daran mir aber nichts gelegen war.

Tas Gespräch siel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn tiese Leitensichaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe, nut mir auf meinem verstimmten Clavier einen Contretanz vortrommle, so ist alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Angen weidete! wie die lebendigen Lippen, und die frischen, muntern Wangen meine ganze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Sim ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ansdrückte! — davon haft du eine Vorstellung, weil du mich kenust. Aurz, ich stieg aus dem Wagen, wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmernden Welt verloren, daß ich auf die Mussik kann achtete, die uns von dem erlenchteten Saal herunter entgegenschalte.

Tie zwei Herren Andran, und ein gewisser R. N. — wer behält alle die Namen! —, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Franenzimmer, und ich sührte das meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Mennets um einander herum; ich sorderte ein Frauenzimmer nach dem audern auf, umd just die unteidichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen, und ein Ende zu machen. Lette und ihr Tänzer singen einen Englischen au, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reiche die Figur mit uns aufing, magst du fühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper Eine Harmonie, so sorglos, so unbesaugen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie soust nichts dächte, nichts empfände; und in dem Angenblicke gewiß schwindet alles audere vor ihr.

Wer Theil an Lottens Beifalle hat, wird es gewiß an feinem Herzen fühlen, wenn er diese Stelle lesen follte, und fonst brancht es ja uiemand zu wissen.

Ich bat sie um ten zweiten Contretanz; sie sagte mir ten tritten zu, und mit der liebenswürdigken Freimüthigkeit von ter Welt versicherte sie mir, daß sie herzlich gern Deutsch tanze. Es ist hier so Mode, suhr sie sort, daß jedes Paar daß zusammen gehört, beim Deutschen zusammens bleibt, und mein Chapean walzt schlecht, und bankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Francuzimmer kamt's anch nicht, und mag nicht, und ich habe im Englischen gesehen, daß Sie gut walzen; wenn Sie num mein sehn wollen sürs Deutsche, so gehen Sie, und bitten sich von meinem Herrn ans, und ich will zu Ihrer Dame gehen. — Ich gab ihr die Hand barauf, und wir machten ans, daß ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.

Run ging's an, und wir ergötten uns eine Weise an mannichfaltigen Schlingungen ter Arme. Mit welchem Neize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich! und ta wir nun gar ans Wasen kamen, und wie tie Sphären um einander herum rollten, ging's freitich Aufangs, weil's tie wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren klug, und ließen sie austoben; und ass tie ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein, und hielten mit nech einem Paare, mit Audrau und seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war sein Mensch mehr. Das liebenswürdigte Geschöpf in den Armen zu haben, und mit ihr herumzussliegen wie Wetter, daß alles rings umher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu senn, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich siebte, auf das ich Ansprücke hätte, mir nie mit einem anderen watzen sollte als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Wir machten einige Touren gehent im Saale, um zu verschnausen. Dann setzte fie sich, und tie Orangen, tie ich bei Seite gebracht hatte, tie num tie einzigen noch sibrigen waren, thaten vortressliche Wirfung, nur baß mir mit jedem Schnittchen, bas sie einer unbescheitenen Rach barin ehrenhalber zutheilte, ein Stich durchs Herz ging.

Beim britten Englischen Tanz waren wir bas zweite Paar. Wie wir bie Reihe burchtanzten, und ich, weiß Gett, mit wie viel Wonne, an ihrem Urm und Auge hing, bas voll vom wahresten Ausbruck bes offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, bie mir wegen ihrer tiebenswürrigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merk würdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnt au, hebt einen brohenten

Finger auf, und neunt ben Namen Albert zweimal im Borbeifliegen mit Bebeutung.

Wer ist Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Bernessenheit ist zu fragen? Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiten mußten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachstenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir se ver einander verbeikreuzten. — Was sell ich's Ihnen läugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Bromenade bet, Albert ist ein braver Mensch, dem ich se gut als verlebt bin. — Run war mir das nichts neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt), und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältniß auf sie, die mir in se wenig Augenblicken so werth geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich, und tam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles brunter und drüber ging, und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nöthig war, und es schnell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tang war noch nicht zu Ente, als tie Blite, tie wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen, und Die ich immer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel ftarfer zu werben aufingen, und ber Donner bie Musif überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus ber Reihe, benen ihre Serren folgten; Die Unerdung murbe allgemein, und Die Mufit borte auf. Es ift natürlich, wenn uns ein Unglück, ober etwas Schreckliches im Bergnügen überrascht, bag es ftarfere Einbrücke auf uns macht als fonft, theils wegen bes Gegensates, ber fich jo lebhaft empfinden läßt, theils, und noch mehr, weil unfere Ginne einmal ter Fühlbarkeit geöffnet fint, und alse beste ichneller einen Gintrud annehmen. Diesen Urfachen muß ich die wunderbaren Grimassen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die Alfigste jetzte fich in eine Ede, mit bem Rücken gegen bas Fenfter, und hielt bie Ohren gu. Gine andere fniete vor ihr nieder, und verbarg ben Ropf in ber ersten Schoof. Gine britte ichob fich zwischen beide hinein, und umfaßte ihre Schwesterchen mit tausend Thränen. Einige wollten nach Hause; andere, bie noch weniger mußten mas fie thaten, hatten nicht jo viel Befinnungsfraft ben Recfheiten unserer jungen Schlieder zu ftenern, Die fehr beschäftigt zu fehn schienen alle bie angstlichen Gebete, bie bem Simmel bestimmt maren, von ben Lippen ber ichenen Bedrängten weggnfangen. Ginige unserer Herren batten sich binabbegeben, um ein Pfeischen in Rube zu rauchen, und

rie übrige Gesellschaft schling es nicht aus, als rie Wirthin auf ren kingen Einfall kam, uns ein Zimmer auzuweisen, bas Laben und Borhänge hätte. Kann waren wir ba angelangt, als Lotte beschäftigt war einen Kreis von Stühlen zu stellen und, als sich bie Gesellschaft auf ihre Bitte geseitt hatte, ben Borschlag zu einem Spiele zu thun.

3d fab manden, ber in Soffmung auf ein faftiges Bfand fein Mantden fpitte, und feine Glieder redte. — Wir fpielen Bablens, fagte fie. Run gebt Acht! Ich geh' im Kreise berum von der Rechten zur Linken, und so zählt ihr and rings herum, jeter tie Zahl, tie an ihn kommt, und bas muß geben wie ein Lauffener, und wer stodt, ober sich irrt. friegt eine Obrfeige, und so bis taufent. — Nun war bas luftig anguseben. Sie ging mit ausgestrecktem Urm im Rreis berum. Gins, fing ber erste an, ber Rachbar zwei, brei ber folgende, und fo fort. Dann fing sie an, geschwinter zu geben, immer geschwinter; ta versabis einer, patich! eine Ohrfeige, und über bas Gelächter, ber folgende auch patich! und immer geschwinder. Ich selbst friegte zwei Maulschellen, und glaubte mit innigem Bergnügen zu bemerken, bag fie ftarker fenen, als fie ben übrigen zuzumeffen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte bas Spiel, ebe noch bas Taufend ausgezählt mar. Die Bertrautesten zogen einander bei Seite; tas Gewitter mar vorüber, und ich folgte Lotten in ben Caal. Unterwegs fagte fie: Neber bie Ohrseigen haben fie Wetter und alles vergeffen! - 3dy tonnte ihr nichts antworten. - 3dy mar, fuhr fie fort, eine ber furchtsamsten, und indem ich mich berghaft stellte, um ben anderen Muth zu geben, bin ich muthig geworden. — Wir traten aus Wenfter. Es bonnerte abjeitwärts, nut ber berrliche Regen fänselte auf bas Land, und ber erquidentste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestütt; ihr Blid burchbrang bie Wegent, fie fah gen Simmel und auf mich; ich fah ihr Ange thräuenvoll, fie legte ihre Sant auf tie meinige, und fagte -Alopstod! - 3d erinnerte mich fogleich ber herrlichen Dre, tie ihr in Bedanken lag, und verfauf in bem Strome von Empfindungen, ben fie in tiefer Lofung über mich ausgoß. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Sant, und füßte fie unter ten wonnevollsten Ibranen, und fab nach ihrem Ange wieber. — Erler! hättest bu beine Bergötterung in biefem Blide gesehen, und möchte ich nun beinen so oft entweihten Ramen nie wieder nennen bören!

Am 19. Junius.

Wo ich neutich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; bas weiß ich, baß es zwei Uhr bes Nachts war, als ich zu Bette fam, nut baß, wenn ich bir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich bich vielleicht bis an ben Morgen ausgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinsahrt vom Balle geschehen ift, habe ich noch nicht erzählt, habe auch heute keinen Tag bazu.

Es war der herrlichste Sonnenanfgang! Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld umher! Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie seyn wollte? ihrentwegen sollt' ich unbeklümmert seyn. — So lange ich diese Angen offen sehe, sagte ich, und sah sie sest an, so lange hat's keine Gesahr. — Und wir haben beibe ansgehalten, bis an ihr Thor, da ihr die Magd leise ansmachte, und auf ihre Fragen versicherte, daß Bater und Kleine wohl seyen, und alle noch schließen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dilren; sie gestand mir's zu, und ich bin gekommen, und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirthschaft treiben, ich weiß weder daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her.

### Am 21. Junius.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen aufspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Frenden, die reinsten Frenden des Lebens nicht genossen habe. — Du fenust mein Wahlheim; dort bin ich völlig etablirt, von da habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, dort fühl' ich mich selbst, und alles Glück das dem Menschen gegeben ist.

Hatt' ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, daß es so nahe am himmel läge! Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weitern Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebne über den Fluß gesehen!

Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgebacht, über bie Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entreckungen zu machen, herumzu-schweisen; und bann wieder über ben innern Trieb, sich ber Einschränkung willig zu ergeben, in bem Gleise ber Gewohnheit so hinzusahren, und sich weber um Nechts, noch um Links zu bekünnnern.

Es ist wunderbar, wie ich hierher kam, und vom Högel in das schöne Thal schaute, wie es mich rings umber anzog. — Dort das Wältchen! — Ach, könntest du dich in seine Schatten mischen! — Dort die Spitze des Berges! — Ach, könntest du von da die weite Gegend überschauen! — Die in einander geketteten Högel und vertranlichen Thäler! — D, könnte ich mich in ihnen verlieren! — Ich eilte hin, und kehrte zurück, und hatte nicht gesunden, was ich hosste. D, es ist mit der Ferne, wie mit der Zusunst! Ein großes, dännnerndes Ganzes ruht vor unserer Seele; unsere Empfindung verschwimmt darin, wie unser Ange, und wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gesühls aussillen zu lassen. — Und, ach! wenn wir hinzueilen, wenn das Dort nun Hier wird, ist alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Arnuth, in unserer Eingeschräuftheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpstem Labsale.

So sehnt sich ber unruhigste Bagabund zuletzt wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Hitte, an der Brust seiner Gattin, in dem Areise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.

Wenn ich bes Morgens mit Sonnenausgange hinausgehe nach meinem Wahlheim, und bort im Wirthsgarten mir meine Zuckererhsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie absädne, und bazwischen in meinem Homer lese, wenn ich in der kleinen Küche mir einen Tops wähle, mir Butter aussteche, meine Schoten aus Fener stelle, zudecke, und mich dazu setze, sie manchmal umzuschilteln: da sühl ich so lebhaft, wie die übermüthigen Freier Vernelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empsindung aussüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott seh Dank! ohne Assectation in meine Lebensart verweben kann.

Wie wohl ist mir's, daß mein Herz die simple, harmlose Wenne des Menschen sühlen kann, der ein Kranthaupt auf seinen Tisch bringt, das er selbst gezogen, und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die tieblichen Abender, da er ihn begoß und da er an dem sortschreitenden Wachsthum seine Freude hatte, alle in Ginem Augenblicke wieder mitgenießt.

Am 29. Junius.

Vorgestern kam ber Medicus hier ans der Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lettens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie sitzelte, und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doctor, der eine sehr dogmatische Trathpuppe ist, unter'm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, sand dieses nuter der Würde eines gescheidten Menschen; das merke ich au seiner Nase. Ich sieß mich aber in nichts stören, sieß ihn sehr vernünstige Sachen abhandeln, und bante den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum, und bestagte, des Amtmanns Kinder wären so schon ungezogen genug, der Werther verderbe sie nun völlig.

Ja, lieber Wilhelm, meinem Bergen find die Rinder am nächsten auf ber Erbe. Wenn ich ihnen zusehe, und in dem kleinen Dinge bie Reime aller Tugenden, aller Kräfte sebe, die sie einmal so nöthig brauchen werden; wenn ich in bem Gigenfinne fünftige Standhaftigkeit und Festigkeit bes Charafters, in bem Muthwillen guten humor, und Leichtigkeit über Die Gefahren der Welt bingufchlüpfen, erblide, alles fo nuverdorben, fo gang! — immer, immer wiederhole ich bann die goldenen Worte bes Lehrers ter Menschen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen! Und mm, mein Befter, fie, die unferes Gleichen find, die wir als unfere Mufter ausehen follten, behandeln wir als Unterthanen. Gie follen feinen Willen haben! — Saben wir denn keinen? Und wo liegt bas Borrecht? — Weil wir älter find und gescheidter! - Onter Gott von beinem himmel! alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter; und an welchen du mehr Frende haft, bas hat bein Sohn ichon lange verkündigt. Alber sie glauben an ihn, und hören ihn nicht — bas ift auch was Altes - und bilden ihre Kinder nach fich, und - Adien, Wilhelm! ich mag barüber nicht weiter radotiren.

Am 1. Juling.

Was lotte einem Kranken sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Herzen, bas übler bran ift, als manches bas auf bem Siechhette verschmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtschaffnen Fran zubringen, die sich nach ber Ansfage ber Aerzte ihrem Ende naht,

und in biefen letten Angenblicken Lotten um fich haben will. 3ch war vorige Woche mit ihr, ben Pfarrer von St. zu besuchen, ein Dertchen, bas eine Stunde seitwärts im Gebirge liegt. Wir kamen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. Alls wir in ben mit zwei hoben Rußbäumen überschatteten Pfarrhof traten, fag ber gute alte Mann auf einer Bank vor der Hausthür, und da er Lotten fah, ward er wie nen belebt, vergaß seinen Anotenstock, und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie sief bin an ibm, nöthigte ibn fich niederanlaffen, indem fie fich au ihm fetzte, brachte viele Grufe von ihrem Bater, bergte feinen gauftigen, schmitzigen jüngften Buben, bas Quafelden seines Alters. Du hätteft fie feben follen, wie fie ben Alten beschäftigte, wie fie ihre Stimme erhob, um seinen balb tanben Ohren vernehmlich zu werden, wie sie ihm von jungen, robusten leuten erzählte, die unvernuthet gestorben wären, von ber Bortrefflichkeit bes Carlsbabes, und wie sie seinen Entschluß lobte, fünftigen Sommer hingugeben, wie fie fant, bag er viel beffer ansfähe, viel munterer sen als das lettemal da sie ihn gesehen. — Ich hatte inden der Fran Pfarrerin meine Söflichkeit gemacht. Der Alte wurde gang munter, und da ich nicht umbin kounte, die schönen Rußbäume zu loben, die uns fo lieblich beschatteten, sing er an, und, wiewohl mit einiger Beschwerlichkeit, die Geschichte bavon zu geben. — Den alten, sagte er, wissen wir nicht, wer ben gepflanzt hat, einige sagen bieser, andere jener Pfarrer. Der jüngere aber bort hinten ift so alt, als meine Frau, im October funfzig Jahr. Ihr Bater pflanzte ihn bes Morgens, als fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Borfahr im Amt, und wie lieb ihm ber Bann war, ift nicht zu fagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Fran faß barunter auf einem Balten und ftrictte, ba ich vor fiebenund= mangia Jahren als ein armer Student zum erstenmale bier in den Hof fam. - Lotte fragte nach feiner Tochter: es bieß, fie fen mit Berrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und der Alte fuhr in seiner Erzählung fort, wie sein Berfahr ihn lieb gewennen, und die Tochter bagu, und wie er erft sein Vicar, und bann sein Rachselger geworben. Die Geschichte war nicht tange zu Ente, als bie Jungfer Pfarrerin mit bem sogenannten Herrn Schmidt burch ben Garten berfam; sie bewillkommte Lotten mit berglicher Bärme, und ich nung fagen, sie gesiel mir nicht übel; eine rasche, wohlgewachsene Brünette, Die einen Die furze Beit über auf dem Lande wohl unterhatten batte; ihr Liebbaber (denn als

folden stellte fich Herr Schmidt gleich bar) ein feiner, boch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer Was mich am meisten betrübte, war, bag ich an feinen Gefichtszügen zu bemerten ichien, es feb mehr Eigenfinn und übler Humor, als Gingeschräuftheit bes Berstandes, ber ihn sich mitzutheilen hinderte. In der Folge ward dieß leider nur zu beutlich; denn als Friederike beim Spazierengeben mit Lotten und gelegentlich and mit mir ging, wurde bes Herrn Angesicht, das obnediek einer brännlichen Karbe war, so sichtlich verdunkelt, bag es Zeit war, bag Lotte mich beim Mermel gupfte, und mir zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu artig gethan. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüthe des Lebens, da sie am offensten für alle Frenden sehn könnten, einander die paar guten Tage mit Fraten verderben, und nur erst zu spät das Unersetzliche ihrer Berschwendung einsehen. Mich wurmte bas, und ich konnte nicht umbin, ba wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückschrten, und an einem Tische Mild affen, und bas Gespräch auf Frende und Leid ber Welt sich wendete, ben Kaden zu ergreifen, und recht berglich gegen die üble Lanne zu reben. Wir Meuschen beflagen uns oft, fing ich an, baß ber guten Tage so wenig find, und ber schlimmen so viel, und, wie mich bunkt, meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hätten, das Gute zu genießen das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsbann auch Kraft genng haben, bas llebel zu tragen, wenn es fommt. — Wir baben aber mifer Gemüth nicht in unserer Gewalt, versetzte bie Pfarrerin; wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. — Ich geftand ihr bas ein. Wir wollen es alfo, fuhr ich fort, als eine Krantheit ausehen, und fragen, ob bafür fein Mittel ift? - Das läßt sich hören, sagte Lotte: ich glande wenigstens, daß viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir: wenn mich etwas neckt, und mich verbrießlich machen will, fpring' ich auf, und fing' ein paar Contretange ben Garten auf und ab; gleich ift's weg. — Das war's, was ich fagen wollte, versetzte ich: es ift mit der üblen Lanne völlig, wie mit der Trägheit; denn es ift eine Urt von Trägheit. Unsere Ratur hängt sehr bahin, und boch, wenn wir mir einmal die Kraft haben, und zu ermannen, geht und die Urbeit frisch von ber Hand, und wir finden in ber Thätigfeit ein mahres Bergnügen. — Friederike war sehr ausmerksam, und ber junge Mensch

mantte mir ein, daß man nicht Herr über sich selbst seh, und am meniasten über seine Empfindungen gebieten tonne. — Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, versetzte ich, die boch jedermann gerne los ift; und niemand weiß, wie weit seine Kräfte geben, bis er sie versucht hat. Gewiß, wer frank ift, wird bei allen Aersten berumfragen, und Die größten Resignationen, Die bitterften Arzeneien wird er nicht abweisen. um feine gewünschte Gefuntheit zu erhalten. 3ch bemerkte, baf ber ehr= liche Alte fein Gebor auftrengte, um an unferm Discurfe Theil an nehmen: ich erhob tie Stimme, intem ich tie Rete gegen ihn mantte. Man pretigt gegen so viele Laster, sagte ich: ich habe noch nie gehört, baß man gegen Die üble Lanne vom Predigtstuhle gearbeitet batte. 1 - Das muffen tie Stadtpfarrer thun, fagte er; Die Banern haben feinen bojen Sumor: bod fonnte es auch zuweilen nicht schaben, es ware eine Lection für seine Fran weniaftens, und für ben Herrn Antmann. — Die Gesellschaft tachte, und er herzlich mit, bis er in einen Huften verfiel, ber unsern Disenrs eine Zeit lang unterbrach; barauf benn ber junge Mensch wieder bas Wort nahm. Sie nannten ben bofen Humor ein Laster; mich bancht, bas ist übertrieben. — Mit nichten, gab ich zur Antwort, wenn bas, womit man sich selbst und seinem Rächsten scharet, tiesen Ramen vertient. es nicht genng, daß wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander bas Vergnilgen ranben, bas jedes Berg fich mandmal gewähren fann? Und nennen Sie mir ten Menschen, ter übter Lanne ift, und so brav tabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne Die Frende um fich her zu gerftoren! Der ift fie nicht vielmehr ein innerer Ummith über unfere eigene Umwürdigkeit, ein Miffallen an uns selbst, bas immer mit einem Reite verfnüpft ift, ber burch eine thörichte Eitelkeit aufgehetzt wirt? Wir sehen glückliche Meuschen, Die wir nicht glücklich machen, und bas ist unerträglich. — Lotte lächelte mich an, ba fie die Bewegung fah, mit ber ich rebete, und eine Thräne in Friederikens Ange spornte mich fortzufahren. - Webe benen, sagte ich, bie fich ber Gewalt bedienen, tie sie über ein Berg haben, um ihm tie einfachen Frenden zu ranben, die aus ihm felbst bervorkeimen! Alle Geschenke, alle Wefälligkeiten ber Welt ersetzen nicht einen Angenblick Bergnigen an fich selbst, ben uns eine neitische Unbehaglichkeit unseres Tyrannen vergällt bat.

<sup>1</sup> Dir haben unn von Lavatern eine treffliche Bredigt biernber, unter benen über bas Buch Jonas.

Mein ganzes Herz war voll in tiesem Angenblicke; tie Erinnerung so manches Vergangenen brängte sich an meine Seele, und bie Thränen famen mir in tie Angen.

Wer sich tas nur täglich sagte, rief ich aus, tu vermagst nichts auf teine Frende, als ihnen ihre Frenden zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem die es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropsen Linderung zu geden? — Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben haft, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Ange gesühllos gen Himmel sieht, der Todesschweiß auf der blassen Stirne abwechselt, und du ver dem Bette stehst wie ein Verstammter, in dem innigsten Gesühl, das du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig krampst, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropsen Stärkung, einen Funken Nath einsssögen zu können!

Die Erinnerung einer solchen Scene, webei ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Werten über mich. Ich nahm bas Schunpftuch vor die Augen, und verließ die Gesellschaft, und nur Lettens Stimme, die mir rief: Wir wollen fort! brachte mich zu mir selbst. Und wie sie nich auf dem Wege schaft, über ben zu warmen Antheil an allem, und baß ich darüber zu Grunde gehen würde! daß ich nuch schonen sollte! — D ber Engel! Um deinetwillen nuch ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ist immer um ihre sterbente Freundin, und ist immer dieselbe, immer tas gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo sie hinsieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern Abend mit Mariannen und dem kleinen Maschen spazieren; ich wußte es und traf sie an, und wir gingen zusammen. Nach einem Wege von anderthalb Stunden kamen wir gegen die Stadt zurück, an den Brunnen, der mir so werth, und nun tausendmal werther ist. Lette setzte sich aufs Mänerchen, wir stauden vor ihr. Ich sah umher, ach! und die Zeit, da mein Herz so allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hab' ich nicht mehr an deiner Kihle geruht, hab' in eilendem Verübergehen dich

mandmal nicht angesehen. — Ich blidte binab, und sab, bag Malden mit einem Glafe Baffer febr beschäftigt beraufstieg. - 3ch fab Lotten an, und fühlte alles was ich an ihr habe. Indem kommt Malchen mit einem Glase. Marianne wollt' es ihr abnehmen: nein! rief bas Rind mit bem füßesten Ausbrucke, nein, Lottden, bu follst zuerst trinfen! - 3d ward über die Wahrheit, über tie Güte, wonit sie bas ausrief, so entzüdt, bag ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken kounte, als ich nahm bas Kind von ber Erbe, und füßte es lebhaft, bas fogleich zu schreien und zu weinen aufing. — Sie haben übel gethau, fagte Lotte. — Ich war betroffen. - Romm, Malden! juhr fie fort, indem fie es bei ber hand nahm, und bie Stufen hinabführte. Da masche bich aus ber frischen Quelle. Geschwint, geschwint! Da thut's nichts. — Wie ich so ta ftand, und zusah, mit welcher Emfigfeit bas Aleine mit feinen naffen Häntehen bie Baden rieb, mit welchem Glauben, tag turch bie Bunterquelle alle Vernureinigung abgespült, und bie chmach abgethan würde, einen häßlichen Bart zu friegen; wie Lotte fagte, es ift genng, und tas Kind boch immer eifriger fortwusch, als wenn viel mehr thate als wenig - ich sage bir, Wilhelm, ich habe mit mehr Respect nie einer Taufbandlung beigewohnt! - Und als Lotte herauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworfen, wie vor einem Propheten, ter tie Schulten einer Nation weggeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Freude meines Herzens den Vorfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er sagte, das seh sehr übel von Lotten gewesen; man solle den Kindern nichts weiß machen; ders gleichen gebe zu unzähligen Irrhümern und Aberglauben Anlaß, wever man die Kinder frühzeitig bewahren misse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen sassen; drum ließ ich's verbeisgehen, und blieb in meinem Herzen der Wahrheit getren: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gett mit uns, der uns am glüsslichsten macht, wenn er uns in frenntsichem Wahne so hintaumeln läßt.

Den 8. Julius.

Was man ein Kind ift! Was man nach einem Blide geizt! Was man ein Kind ift! — Wir waren nach Wahlheim gegangen. Die Franen zimmer fuhren hinaus, und während unferer Spaziergänge glaubte ich in

Lottens schwarzen Angen — ich bin ein Thor, verzeih' nür's! du solltest sie sehen, diese Augen! — Daß ich kurz bin (denn die Augen fallen mir zu ver Schlass, siehe, die Francuzimmer stiegen ein; da standen um die Antsche der junge W. Selstadt und Audran und ich. Da ward auß dem Schlage geplandert mit den Kerlchen, die seicht und lüstig genug waren. — Ich suchte Lottens Augen; ach! sie gingen von einem zum andern! Aber auf nich! mich! mich! der ganz allein auf sie resignirt da stand, sielen sie nicht! — Wein Herz sagte ihr tausend Arien! Und sie sah mich nicht! Die Kutsche suhr verbei, und eine Thräne stand mir im Ange. Ich ihr nach, und sah Lottens Kepsputz sich zum Schlage heraus sehnen, und sie wandte sich um zu sehen, ach! nach mir? — Lieber! in tieser Ungewischeit schwebe ich; das ist mein Trost: Vielleicht hat sie sich nach mir umgesehen! Vielleicht! — Gute Nacht! D was ich ein Kind bin!

Mm 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr gesprechen wirt, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gesält? — Gesältt! Das Wert hasse ich auf den Tod. Was nuß das für ein Mensch sehn, dem Lotte gefällt, dem sie nicht alle Sinne, alle Empfindungen aussiullt! Gesällt! Neutich fragte mich einer, wie mir Osiian gestele!

Am 11. Julius.

Fran M. ist sehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulte. Ich sehr sie seilten bei meiner Freundin, und heute hat sie mir einen wunderbaren Versall erzählt. — Der alte M. ist ein geiziger, rangiger Filz, der seine Fran im Leben was Necht's geplagt und einge schränkt hat; dech hat sich die Fran immer durchzuhelsen gewußt. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr bas Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen (Lotte war im Zimmer), und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirzung und Verdruß machen könnte. Ich habe bisher die Hanshaltung gesührt, so errentlich und sparsam als möglich: allein du wirst mir verzeihen, daß die diese briefe beieser habe. Du bestimmtest im Ansange unserer Heirath ein Geringes für die Bestreitung der Küche und

anderer hänslichen Ausgaben. Alls unfere Hanshaltung ftarfer murte, unfer Bewerbe größer, marft tu nicht zu bewegen, mein Wochengelt nach bem Berhältniffe zu vermehren; furg, bit weißt, bag bu in ben Zeiten, ba fie am größten war, verlangteft, ich folle mit fieben Unfren bie Woche auskommen. - Die habe ich benn ohne Wiberrede angenommen, und mir ben Ueberschuß wöchentlich ans ber Losing geholt, ba niemand vermutbete. baß tie Frau die Casse bestehlen würre. Ich habe nichts verschwentet. und ware auch, ohne es zu befennen, getroft ber Emigfeit entgegengegangen, wenn nicht tiejenige, tie nach mir bas Hansmesen zu führen bat. fid) nicht zu belfen wiffen würde, und bu boch immer barauf besteben könntest, beine erste Fran fen bamit ausgefommen.

3d redete nit Lotten über bie unglaubliche Berblendung bes Menichenfinns, daß einer nicht argwohnen foll, babinter miffe mas anderes steden, wenn eins mit sieben Gusten binreicht, wo man ben Auswand um zweimal so viel fieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, Die bes Propheten ewiges Delkrüglein ohne Verwunderung in ihrem Saufe angenommen hatten.

Am 13. Julius.

Nein, ich betrüge mich nicht! 3ch lese in ihren schwarzen Angen mabre Theilnehmung an mir und meinem Schicffal. 3a, ich fühle, und barin barf ich meinem Herzen trauen, baf sie - o barf ich, kann ich ben Himmel in Diefen Worten anssprechen? - bag fie mich liebt!

Mich liebt! - Und wie werth ich mir felbst werde, wie ich - dir barf ich's wohl fagen, bu haft Sinn für jo etwas - wie ich mich felbst anbete, seitdem sie mich liebt!

Db tas Bermeffenheit ift, oder bas Gefühl tes mahren Berhältniffes? - 3d fenne ben Menichen nicht, von bem ich etwas in Lottens Berg fürchtete: und boch, wenn fie von ihrem Brautigam fpricht, mit folder Barme, folder Liebe von ihm fpricht - ba ift mir wie einem, ber aller feiner Ehren und Würden entsett, und bem ber Degen genommen wirt.

2tm 16. Julius.

Ach! wie mir bas durch alle Abern läuft, wenn mein Finger unver sebens ben ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter bem Tische 3

begegnen! Ich ziehe zurück, wie vom Fener, und eine geheime Kraft zieht nich wieder verwärts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen. — D! und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die steinen Vertraulichkeiten peinigen! Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die meinige legt, und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Athen ihres Mundes meine Lippen erreichen kann, — ich glande zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und Withelm! wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Verstrauen — du verstehsst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht! Schwach! schwach genng! — Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist als wenn tie Seele sich mir in allen Nerven umsehrte. — Sie hat eine Nelodie, tie sie auf tem Claviere spielet mit ter Krast eines Engels, so simpel und so geistwoll! Es ist ihr Leibliet, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note tavon greist.

Kein Wort von ter alten Zanberfrast ter Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich ter einsache Gesang angreist! Und wie sie ihn anzusbringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Angel vor ben Kopf schießen möchte! — die Irrung und Finsterniß meiner Seele zerstreut sich, und ich athme wieder freier.

### Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liche! Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht! Kanm bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen, und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Hente konnte ich nicht zu Lotten; eine unvermeibliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? ich schiefte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen nun mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Frende ich ihn wiedersah! Ich hätte ihn gern beim Kopf genommen und geküßt, wenn ich mich nicht geschäut hätte.

Man erzählt von bem Bononischen Steine, bag er, wenn man ihn

in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht, und eine Weile bei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Tas Gesühl, daß ihre Angen auf seinem Gesicht, seinen Backen, seinen Rockfnöpsen, und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so werth! Ich hätte in dem Angenblick den Imgen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gett, daß du darüber lachest. Wilhelm, sind das Phantome, wenn es uns wohl ist?

Um 19. Juliue.

Ich werde sie sehen! ruf' ich Morgens ans, wenn ich mich ernuntere, und mit aller Heiterkeit ber schönen Sonne entgegenblicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.

Am 20. Julius.

Eure Itee will noch nicht tie meinige werren, taß ich nit tem Gesantten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe tie Subertination nicht sehr, und wir wissen alle, taß ter Mann noch tazu ein witriger Mensch ist. Meine Mutter möchte mich gerne in Activität haben, sagst du; taß hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jetzt nicht anch activ? und ist's im Grunte nicht einertei, ob ich Ertsen zähle oder Linsen? Alles in der Welt läuft doch auf eine Lumperei hinans, und ein Mensch, der nun anderer willen, ohne taß es seine eigene Leitenschaft, sein eigenes Berürsniß ist, sich um Gelt oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Um 24. Juline.

Da bir se sehr baran gelegen ift, baß ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber bie ganze Sache übergeben, als bir sagen, baß zeither wenig gethan wirt.

Noch nie war ich glicklicher, noch nie war meine Empfindung an ber Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und ins niger; und boch — ich weiß nicht, wie ich mich ausbrücken soll — meine

vorstellende Kraft ist so schwach, alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich keinen Umriß packen kann; aber ich bitte mir ein, wenn ich Thon hätte oder Wachs, so wollte ich's wohl heransbisten. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's fänger währt, und kneten — und sollten's Anchen werden!

Lettens Portrait habe ich breimal angefangen, und habe mich breimal profitinirt; bas mich um so mehr verbrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Tressen war. Daranf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und bamit soll mir gnügen.

Am 25. Julius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Austräge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben! Hente sich es schnell nach der Lippe, und die Zähne knisterten mir.

Am 26. Julius.

Ichen. Ja, wer bas halten könnte! Alle Tage unterlieg' ich ber Bersindyung, und verspreche mir heilig: morgen willst du einmal wegbleiben; und wenn der Morgen kommt, sinde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache, und ehe ich mich's versehe, bin ich bei ihr. Entweder sie hat des Abends gesagt: Sie kommen doch morgen? — wer könnte da wegbleiben? Oder sie gibt mir einen Austrag, und ich sinde schieklich, ihr selbst die Antwort zu bringen; oder der Tag ist gar zu schön, ich gehe nach Wahlheim, und wenn ich nun da bin, ist's nur noch eine halbe Stunde zu ihr! — ich bin zu nahe in der Atmosphäre — zuch! so bin ich dort. Weine Großmutter hatte ein Mährchen vom Magnetenberg: die Schisse, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt, die Rägel flogen dem Berge zu, und die armen Esenden scheiterten zwisschen den über einander stürzenden Brettern.

Um 30. Juline.

Albert ift angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Bollkommenheiten zu sehen. — Besitz! — Genug, Wilbelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sehn muß. Glücklicher Weise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Letten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gesüßt. Das lohn' ihm Gott! Um des Respects willen, den er vor dem Mädechen hat, muß ich ihn sieben. Er will mir wohl, und ich vermuthe, das ist Lottens Wert mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin sind die Weiber sein, und haben Recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können, ist der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine geslassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, bas ist die Sünde, die ich ärger hasse am Wenschen, als alles andere.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichsteit an Lotten, meine warme Frende, die ich an allen ihren Haudlungen habe, vermehrt seinen Trinmph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Gisersüchtelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sehn; wenigstens würd' ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Tenzel bleiben.

Dem sey num wie ihm wolle! meine Freude bei Lotten zu seyn, ist hin. Soll ich das Thorheit neumen oder Verblendung? — Was braucht's Namen! Erzählt die Sache an sich! — Ich wußte alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätension an sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, in sosern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren — und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Märchen wegninnt.

Ich beiße die Zähne auf einander, und spotte derer doppett und breisach, die sagen können, ich sollte mich resigniren, und weit es nun einmal nicht anders sehn könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom

Halse! — Ich laufe in ben Wälrern hernm, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sigt im Gärtchen unter ber Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch, und sange viel verwirrtes Zeng an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte hent, ich bitte Sie, keine Seene, wie die von gestern Abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter und, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun bat; wutsch! bin ich drans, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein sinde.

શાળ 8. શાલુવાને.

Ich bitte rich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf rich gerett, wenn ich tie Menschen unerträglich schalt, tie von uns Ergebung in unsvermeirtiche Schickfale sortern. Ich tachte wahrlich nicht taran, taß tu von ähnlicher Meinung sehn könntest. Und im Grunte hast tu Recht. Rur eins, mein Bester! In ter Welt ist es sehr setten mit tem Entsweder Oter gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattiren sich so mannigsaltig, als Absälle zwischen einer Habichts und Stumpfsunge sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich bir bein ganzes Argument einräume, und mich boch zwischen bem Entweder Ober burchzustehlen suche.

Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast feine. Gut! im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umsassen; im anderen Fall ermanne dich, und suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren nung! — Bester! das ist wohl gesagt, und — bald gesagt.

Und kaunst ein von dem Unglücklichen, dessen geben unter einer schleichenden Krankheit unaushaltsam allmählig abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Dual auf einmal ein Ende machen? Und randt das Uebel, das ihm die Kräste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Muth, sich davon zu befreien?

Zwar könntest bit mir mit einem verwandten Gleichnisse autworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel setzte? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen herumbeißen. Genug — Ja, Withelm,

ich habe manchmal so einen Augenblick aufspringenren, abschüttelnren Muhs, und ba — wenn ich nur wüßte wohin? ich ginge wohl.

Abente.

Mein Tagebuch, ras ich seit einiger Zeit vernachlässiget, fiet mir hent wieder in die Hände, und ich bin erstannt, wie ich so wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hineingegangen bin: wie ich über meinen Zustand immer so flar gesehen, und dech gehandelt habe wie ein nind, jetzt noch so klar sehe, und es noch keinen Anschein zur Besserung bat!

शेम 10. शेपनुष्णे.

Icher mare. So schöne Umstände vereinigen sich nicht teicht, eines Menschen Seele zu ergögen, als die sind, in denen ich nicht teicht, eines Menschen Seele zu ergögen, als die sind, in denen ich mich jetzt besinde. Uch! so gewiß ist's, daß unser Herz allein sein Glüd macht. — Ein Glied der liebenswürdigsten Familie zu senn; von dem Alten geliebt zu werden wie ein Sohn; von den Kleinen wie ein Bater; und von Lotten! — dann der ehrliche Albert! der durch keine laumische Unaart mein Glück stört: der mich mit herzlicher Frenudschaft umsaßt; dem ich nach Letten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude uns zu hören, wenn wir spazieren gehen, und uns einander von Lotten unterhalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres ersunden worden als dieses Verhältniß, und bech sommen mir oft darüber die Thräuen in die Angen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt, wie sie auf ihrem Tobbette Lotten ihr Hans und ihre Kinter übergeben und ihm Lotten anbeschlen habe; wie seit ter Zeit ein ganz auterer Geist Lotten belebt habe; wie sie in ter Sorge für ihre Wirthschaft und in tem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne thätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und tennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie tabei verlassen, und behoe so gehe so neben ihm hin, und pflücke Blumen am Wege, süge sie sehr sorgsältig in einen Strank, und werse sie in den verübersließenten Strem, und sehe ihnen nach, wie sie leise hinnuterwallen. — Ich weiß nicht, ob ich bir geschrieben habe, taß Albert hier bleiben, und ein Annt mit einem artigen Aussenmen

vom Sof erhalten wirt, wo er fehr beliebt ift. In Ortnung und Emfigfeit in Geschäften habe ich wenig seines Gleichen gesehen.

Um 12. August.

Gewiß, Albert ist ber beste Mensch unter bem Himmel. Ich habe geffern eine wunderbare Scene mit ibm gebabt. Ich fam zu ibm, um Abschied von ihm zu nehmen; benn mich wandelte bie Lust an, ins Gebirge zu reiten, von wober ich bir jetzt auch schreibe, und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir feine Piftolen in die Angen. Borge nur die Piftolen, fagte ich, zu meiner Reife. Meinetwegen, fagte er, wenn bu bir bie Mühe nehmen willst, sie zu laben; bei mir hängen sie um pro forma. Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort: Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit bem Zenge nichts nicht zu thun haben. Ich war neugierig, die Geschichte zu wiffen. - 3ch hielt mich, erzählte er, wohl ein Bierteljahr auf bem Lande bei einem Freunde auf, hatte ein Baar Terzerolen ungeladen, und schlief ruhig. Ginnal an einem regnigten Nachmittage, ba ich müßig fite, weiß ich nicht, wie mir einfällt: Wir konnten überfallen werben, wir fönnten die Terzerolen nöthig haben, und fönnten - bu weißt ja, wie bas ist. - Ich gab fie bem Bedienten, fie zu puten und zu laben; und ber bahlt mit bem Madden, will sie erschrecken, und Gott weiß wie? bas Gewehr geht los, ba ber Latsted noch bein stedt, und schießt ben Latstod einem Madden zur Mans herein an ber rechten Sand, und zerschlägt ihr ben Dammen. Da hatte ich bas Lamentiren und bie Cur zu bezahlen obendrein, und feit ber Zeit laff' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, mas ift Borficht? Die Gefahr läft fich nicht auslernen! 3mar - nun weißt bu, daß ich ben Menschen sehr lieb habe bis auf seine Zwar; benn verfteht sid's nicht von felbst, daß jeder allgemeine Satz Ausnahmen leitet? Aber so rechtsertig ist ter Mensch, wenn er glanbt, etwas lebereiltes, Allgemeines, Halbwahres gejagt zu haben, jo hört er bir nicht auf zu limitiren, zu modificiren, und ab und zu zu thun, bis zuletzt gar nichts mehr an ber Sache ift. Und bei tiefem Unlag fam er sehr tief in Text; ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffallenden Gebärde brückte ich mir die Mündung ber Bistole übers rechte Ang' an die Stirn. Pfui! sagte Albert, indem er mir die Pistole herabzog, was soll das? — Sie ist nicht geladen, sagte ich. — Und auch so, was soll's? versetzte er ungeduldig. Ich kaun mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so thöricht sehn kaun sich zu erschießen; der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.

Daß ihr Menschen, rief ich aus, um von einer Sache zu reten, gleich sprechen müßt: Das ist thöricht, bas ist king, bas ist gut, bas ist bös! Und was will bas alles heißen? Habt ihr beswegen bie innern Verhältnisse einer Handlung ersorscht? wist ihr mit Vestimmtheit bie Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr bas, ihr würdet nicht so eilsertig mit euren Urtheilen senn.

Du wirst mir zugeben, sagte Albert, baß gewisse Handlungen lafterhaft bleiben, sie mögen geschehen ans welchem Beweggrunde sie wellen.

Ich zuste bie Achseln, und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, suhr ich fort, sinden sich auch hier einige Ansnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten, auf Rand ansgeht, verdient der Mitleiden oder Strase? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemaun, der im gerechten Zorne sein untrenes Weib und ihren nichtse würdigen Bersührer ausopsert? gegen das Mädchen, das in einer wonnesvollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Frenden der Liebe verliert? Unsere Gesetz siehes, diese katkblütigen Pedanten, lassen sich rühren, und halten ihre Strase zurück.

Das ist ganz anders, versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Bestimmngstraft verliert, und als ein Trunfener, als ein Wahnsimmiger angesehen wird.

Ach ihr verninftigen Leute! rief ich lächelnt and. Leitenschaft! Trunkenheit! Wahnsium! Ihr steht so gelassen, so ohne Theiluchunung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet ben Trinker, verabschent ben Unsin nigen, geht vorbei, wie der Priester, und dankt Gott, wie der Pharisäer, daß er ench nicht gemacht hat wie einen von tiesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnssium, und beides rent mich nicht: denn ich habe in meinem Maaße besgreisen lernen, wie man alle anßererdeutlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglichschiendes wirkten, von seher für Trunkene und Wahnstunige ausschreien nurkte. — Aber anch im gemeinen Veden ist wunerträglich, fast einem seben bei haldweg einer freien, erten, unerwarteten

That nachrufen zu hören: ber Menich ift trunfen, ber ift narrifch! Schamt euch, ihr Michternen! Schamt euch, ihr Weigen!

Das sint unn wieder von teinen Grillen, sagte Albert. Du übers spannst alles, nur hast wenigstens hier gewiß Unrecht, baß bu ben Selbstsmord, wovon jest bie Rede ist, mit großen Handlungen vergleichst, ba man es boch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen.

3d war im Begriff abzubrechen; benn fein Argument bringt mich io aus ter Fassung, als wenn einer mit einem unbebeutenten Bemeinfpruche augezogen fommt, wenn ich aus gangem Bergen rebe. Doch faßte ich mich, weil ich's ichen oft gehört, und mich öfter barüber geärgert batte, und verfetzte ihm mit einiger Lebhaftigfeit: Du neunft bas Schmäche? Ich bitte tich, lag tich vom Anscheine nicht verführen! Ein Bolf, tas unter bem unerträglichen Joch eines Thrannen senigt, barift bu bas schwach beißen, wenn es endlich anfgährt, und seine Retten zerreißt? Ein Menich, ter über tem Schrecken, bag Wener fein Saus ergriffen bat, alle Brafte gespannt fühlt, und mit Leichtigkeit Lasten wegträgt, Die er bei rubigem Ginn fanm bewegen fann; einer, ber in ber Bnth ber Beleitigung es mit Sechsen aufnimmt, und fie überwältigt, sind die ichmach u nennen? Unt, mein Guter, wenn Anftrengung Stärke ift, warmm joll die lleberspannung tas Gegentheil senn? — Albert sah mich an, und faate: Rimm mir's nicht übel, Die Beispiele, Die bu ba giebst, scheinen hierher gar nicht zu gehören. - Es mag fenn, fagte ich; man hat mir schon öfters vorgeworfen, daß meine Combinationsart manchmal an Rabotage grange. Lagt uns benn feben, ob wir uns auf eine andere Beije vorstellen können, wie tem Menschen zu Muthe senn mag, ter sich entichließt die joujt angenehme Bürte des Lebens abzuwerfen; tenn nur in jojern wir mitempfingen, haben wir Chre von einer Sache zu recen.

Die menschliche Natur, suhr ich sort, hat ihre Gränzen: sie kann Freute, Leit, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zu Grunte, sobalt ter überstiegen ist. Hier ist also nicht tie Frage, ob einer schwach ober start ist? sontern ob er tas Maaß seines Leitens austauern kann? es mag nun moralisch ober körperlich seyn: und ich sinte es eben so wunterbar zu sagen, ter Mensch ist seige, ter sich tas

Leben nimmt, als es ungehörig wäre, ben einen Feigen zu nennen, ber an einem bösartigen Fieber stirbt.

Paradog! sehr paradog! rief Albert ans. — Richt so sehr, als du tenkst, versetzte ich. Du giebst mir zu, wir nennen tas eine Mrantheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, daß theils ihre Kräfte verzehrt, theils so außer Wirfung gesetzt werden, daß sie sich nicht wieder anszuhelsen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlanf des Lebens wieder herzustellen sähig ist. Nun, mein Lieber, taß uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Einzeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Ireen sich bei ihm sestzietzen, bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinnesstraft berandt, und ihn zu Grunde richtet. Verzebens, daß der gelassene, vernünstige Mensch den Zustand eines Unglücklichen übersieht, verzgebens, daß er ihm zuredet! Eben so wie ein Gesunder, der am Bette des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einzstehe des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einzstehe des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einzsteht,

Alberten war tas zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn au ein Matchen, bas man vor weniger Zeit im Waffer tobt gefunden, und wiederholte ihm ihre Geschichte. - Ein gutes Geschöpf, bas in bem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit, berangewachsen mar, bas weiter feine Aussicht von Bergnügen fannte, als etwa Sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften But mit ihres Bleichen um tie Statt spazieren zu geben, vielleicht alle bobe Tefte einmal zu tanzen, und übrigens mit aller Lebhaftigkeit bes herzlichsten Untheils manche Stunde über ben Anlag eines Begantes, einer üblen Nachrete, mit einer Nachbarin zu verplandern — beren fenrige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfniffe, Die burch Die Schmeicheleien ber Männer vermehrt werden; ihre vorigen Frenden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie entlich einen Meuschen antrifft, zu bem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderstehlich binreift, auf ben fie unn alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um fich vergifit, nichts bort, nichts fiebt, nichts fühlt, als ihn, ben Ginzigen, sich nur sehnt nach ihm, bem Ginzigen. Durch bie leeren Bergnugen einer unbeständigen Sitelfeit nicht verdorben, zieht ihr Berlangen gerade nach dem Zweck; sie will die Seinige werden, fie will in ewiger Berbintung all tas Glüd antreffen, tas ihr mangett, tie Bereinigung aller Freuten genießen, nach benen fie fich febute.

Wiederholtes Beriprechen, das ihr die Gemifibeit aller Hoffnungen verfiegelt, fühne Liebkofungen, Die ihre Begierben vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie schwebt in einem bumpfen Bewufitsem, in einem Borgefühl aller Freuten, fie ift bis auf ben bochften Grad gespannt, fie streckt endlich ihre Urme aus, all' ihre Winfche zu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt sie. - Erstarrt, ohne Sinne, ftebt fie vor einem Abarmbe: alles ift Finfterniß um fie ber, feine Aussicht, kein Troft, feine Abnung! benn der hat sie verlassen, in dem sie allein ihr Dasem fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Berluft erfeten könnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von ber Welt und blind, in die Enge geprefit von der entsetslichen Roth ihres Berzens, stürzt sie sich bimmter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu ersticken. - Sieh, Albert, bas ift bie Geschichte fo mandes Menschen! Und sag', ift bas nicht ber Kall ber Krantheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labnrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und ber Mensch muß sterben. Webe bem, ber zusehen und sagen könnte: Die Thörin! Batte sie gewartet, batte sie bie Zeit wirken laffen, die Bergweiflung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein Anderer fie zu tröften vorgefnnden haben. — Das ift eben, als weim einer fagte: Der Thor ffirbt am Rieber! Batte er gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine Safte fich verbeffert, ber Tumult seines Blutes fich geleget hätten, alles mare gut gegangen, und er lebte bis auf ten heutigen Tag.

Albert, tem tie Vergleichung noch nicht anschausich war, wandte nech einiges ein, und unter anderm, ich hätte nur von einem einsättigen Mädchen gesprochen: wie aber ein Mensch von Verstande, der nicht so eingeschränkt sen, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen senn möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund! rief ich ans, der Mensch ist Mensch, und das bischen Verstand, das einer haben mag, könnnt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft withet, und die Gränzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr — Ein andermal davon, sagte ich, und griff nach meinem Hute. D! mir war das Herz voll, — und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht.

Am 15. Augun.

Es ift toch gewiß, tag in ter Welt ten Meniden nichts nothmentia macht, als tie Liebe. Ich fühl's an Lotten, tag fie mich ungern verlere, und bie Rinter haben feinen antern Begriff, als bag ich immer morgen wiederkommen würde. Heute mar ich hinausgegangen, Lottens Clavier gu stimmen; ich kounte aber nicht bazu kommen; benn bie Aleinen verfolgten mich um ein Mahrchen, unt Lotte fagte felbft, ich follte ihnen ben Willen thun. 3ch schuitt ihnen tas Abentbrot, tas sie nun je gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen bas Hauptstücken von ber Bringeffin, bie von Santen betient wirt. 3ch lerne viel tabei, tas ver sichere ich bich, und ich bin erstaunt, was es auf fie für Ginerucke macht. Weil ich manchmal einen Incidentpunft erfinden muß, ten ich beim zweitenmal vergesse, sagen sie gleich, tas vorigemal war' es anders gewesen, so baf ich mich jest übe, sie unverändertich in einem singenten Shlbenfall an einem Schnürchen meg zu recitiren. 3ch habe taraus gelernt, wie ein Autor burch eine zweite, veranderte Unegabe feiner Geschichte, und wenn fie poetisch noch jo beffer geworten mare, nothwentig seinem Buche schaden muß. Der erfte Einerna findet uns willig, und ber Mensch ift gemacht, bag man ihn bas Abentenerlichste überreben fann: bas haftet aber auch gleich so fest, und webe tem, ter es wieder ausfragen und anstilgen will!

. Am 18. August.

Mußte benn tas so sehn, tag tas, mas tes Menschen Glückseitgkeit macht, wieder bie Quelle seines Etentes würre?

Das volle, warme Gefühl meines Herzens an ter lebentigen Natur, bas mich mit so vieler Wonne überströmte, bas rings umber bie Welt mir zu einem Paradiese schuf, wirt mir jetzt zu einem unerträglichen Beiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen versolgt. Wenn ich senst vom Felsen über den Fluß bis zu jenen Hügeln bas fruchtbare Thal überschaute, und alles um mich ber feimen und gnellen sah; wenn ich jene Berge, vom Fuße bis zum Gipfel mit hohen, bichten Bäumen bekleidet, jene Ibaler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wältern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den liebelichsten Waltern beschattet sah, und der sanste Fluß zwischen den liebelichsten Rohren bahingleitete, und die lieben Wolfen abspiegelte, die

ber faufte Abendwind am Himmel herliberwiegte; wenn ich bann bie Boael um mich ben Batt beleben borte, und bie Millionen Mickenschwärme im legten rothen Strable ber Sonne muthig taugten, und ihr letter andenter Blid ten fummenten Rafer aus feinem Grafe befreite; und bas Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmerksam machte, und bas Moos, bas meinem barten Welfen feine Nahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Santhugel hinnntermächft, mir ras innere, glübente, beilige Leben ber Ratur eröffnete: wie faste ich tas alles in mein warmes Herz, fühlte mich in ter überfließenten Külle wie vergöttert, und die herrlichen Geftalten ber uneudlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele! Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen vor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse ftromten unter mir, und Walt und Gebirg erklang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die nuergründlichen Kräfte; und nun über ter Erte und unter bem Simmel wimmeln die Geschlechter ber mannigfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölkert mit taufentfachen Gestalten; und bie Menschen bann sich in Häuslein zusammensichern, und sich annisten, und herrschen in ihrem Sinne über bie weite Welt! Urmer Thor! ber bu alles jo gering achtest, weil bu jo flein bift! - Bom unzugänglichen Gebirge über bie Einöbe, rie fein Jug betrat, bis ans Ente tes unbefannten Decans, weht ter Beist tes Ewigschaffenten, unt frent sich jetes Stanbes, ter ihn vernimmt und lebt. — Ach, tamals, wie oft habe ich mich mit Fittigen eines Araniche, ber über mich hinflog, zu bem Ufer bes ungemessenen Meeres gesehnt, aus tem schäumenten Becher tes Unentlichen jene schwellente Lebenswonne zu trinfen, und nur einen Augenblick in ber eingeschräuften Kraft meines Bujens einen Tropfen ber Seligfeit bes Wefens zu fühlen, bas alles in fich und burch fich hervorbringt.

Bruter, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst tiese Anstrengung, jene unsäglichen Gefühle zurückzurusen, wieder außzusprechen, hebt meine Seele über sich selbst, und läßt mich dann taß Bange bes Zustandes boppelt empsinden, ber mich jetzt umgiebt.

Es hat sich vor meiner Seele, wie ein Verhang, weggezogen, und ter Schanplat des innentlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabes. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles mit der Wetterschnelle vorüber rollt, so selten die

ganze Kraft seines Dasenns austanert, ach, in ten Strom fortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wirt? Da ist kein Augenblick, ter nicht dich verzehrte, und die Deinigen um tich her, kein Augenblick, ta du nicht ein Zerkörer bist, sehn umst; der harmtoselke Spaziergang kostet tausend armen Würunchen das Leben, es zerrüttet ein Fustritt die mühseligen Gebäude der Ameisen, und stampst eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Ha! nicht die große, seltene Neth der Welt, diese Fluthen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, nicht sich selbst zerkörte. Und so taumle ich beängstigt, Himmel und Erde und ihre webenden Kräste um mich her; ich sehn nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungehener.

Um 21. August,

Umsenft strecke ich meine Arme nach ihr aus, Morgens, wenn ich von schweren Träumen auftämmere; vergebens suche ich sie Nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschnlitzer Traum getänscht hat, als säß' ich neben ihr auf ter Wiese, und hielte ihre Hant, und teckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich tann nech halb im Tanmel tes Schlases nach ihr tappe, und tarüber mich ermuntere — ein Strom von Thränen bricht aus meinem gepreßten Herzen, und ich weine trostlos einer sinstern Zukunft entgegen.

Am 22. Auguß.

Es ist ein Unglück, Wilhelm! Meine thätigen Kräfte sint zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt, ich kann nicht müßig sehn, und kann bech auch nichts thun. Ich habe keine Verstellungskraft, kein Gesühl an ber Natur, und die Vücher ekeln mich an. Wenn wir und selbst sehlen, sehlt und bech alles. Ich schwere dir, manchmal wünschte ich ein Tageslöhner zu sehn, um umr des Mergens beim Erwachen eine Andsicht anf den künstigen Tag, einen Trang, eine Hossinng zu haben. Oft beneide ich Alberten, den ich siber die Ohren in Acten vergraben sehe, und bilde mir ein, mir wäre wehl, wenn ich an seiner Stelle wäre! Schou etliches mal ist mir's so ausgesahren, ich wollte die schreiben nur dem Minister,

unt um tie Stelle bei ter Gesantischaft anhalten, tie, wie tu versicherst, mir nicht versagt werten würte. Ich glande es selbst. Der Minister liebt mich seit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mich irgent einem Geschäfte wirmen; unt eine Stunte ist mir's anch wehl trum zu thun. Hernach wenn ich wieder tran teufe, unt mir die Fabel vom Pserve einsällt, tas, seiner Freiheit ungetultig, sich Sattel und Zeng anslegen läßt, unt zu Schanden geritten wird — ich weiß nicht, was ich soll! — Unt, mein Lieber! ist nicht vielleicht tas Sehnen in mir nach Veränderung des Zustandes eine innere, unbehagliche Ungebuld, die mich überallhin versolgen wird.

Um 28. August.

Es ift mabr, wenn meine Rrantheit zu heilen ware, jo murten Dieje Menichen es thun. Heute ift mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Bäckben von Alberten. Dir fällt beim Gröffnen jogleich eine ber blagrothen Schleifen in Die Angen, Die Lotte vorhatte, als ich fie kennen fernte, und um bie ich fie feither etlichemal gebeten hatte. E8 maren zwei Büchelchen in Duorez tabei, ter fleine Wetsteinische homer, eine Unsaabe, nach ter ich fo oft verlangt, um mich auf tem Spaziergange mit tem Ernestischen nicht zu ichleppen. Gieb, so fommen sie meinen Wünschen zuvor, jo suchen sie alle bie kleinen Gefälligkeiten ber Freundichaft auf, tie tausendmal werther find, als jene blendenden Geschenke, morurch uns tie Gitelfeit tes Gebers erniedrigt. Ich fuffe tiefe Schleife tansentmal, und mit jedem Athemange schlürfe ich die Erinnerung jener Seligkeiten ein, mit benen mich jene wenigen, glüdlichen, unwiederbringliden Tage überfüllten. Wilhelm, es ift fo, und ich murre nicht; tie Blüthen tes Lebens fint nur Erscheinungen! Wie viele geben vorüber, ohne eine Spur hinter fich zu lassen! wie wenige setzen Frucht an, und wie wenige tiefer Früchte werten reif! Und bod find beren noch genug ba; und doch — o mein Bruder! — fonnen wir gereifte Früchte vernachläffigen, verachten, ungenoffen verfaulen laffen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich siese oft auf ben Obstbäumen in Lottens Baumstück mit bem Obstbrecher, ber langen Stange, unt hole die Birnen aus bem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr himmterlasse.

Um 30. Anguñ.

Unalüdlicher! Bift bu nicht ein Thor? Betrügst bu bich nicht jelbst? Bas foll biefe tobente, entlose Leitenschaft? Ich habe fein Gebet mehr, als an fie; meiner Ginbildungsfraft erscheint feine andere Bestalt, als tie ihrige, und alles in ter Welt um mich ber sehe ich mur im Berhältniffe mit ihr. Und bas macht mir benn fo manche glückliche Stunde bis ich mich wieder von ihr losreigen nuß! Ach Wilhelm! worn mich mein Berg oft brangt! - Wenn ich bei ihr gefeffen bin, zwei, brei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an bem himmlischen Austruck ihrer Worte geweitet habe, nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werten, mir es bufter por ten Ingen wirt. ich faum noch höre, und es mich an tie Gurgel fast, wie ein Menchelmörrer, bann mein Berg in wilden Schlägen ben bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht, und ihre Berwirrung mur vermehrt - Wilbelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und wenn nicht manchmal tie Wehnnth tas llebergewicht ninnnt, und Lotte mir ten elenten Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Betlemmung auszuweinen, - so muß ich fort, muß hinaus! und schweife bann weit im Weld um= ber! einen jaben Berg zu flettern ift bann meine Frente, burch einen unwegfamen Wald einen Pfad burchzuarbeiten, burch bie Beden, bie mich verleten, burch bie Dornen, bie mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich vor Mütigfeit und Durft manchmal unterweas liegen bleibe, mandmal in ber tiefen Racht, wenn ber bobe Bollmond über mir fteht, im einfamen Balte auf einen frummgewachsenen Bann mich fete, um meinen verwundeten Goblen nur einige Linderung zu verschaffen, und tann in einer ermattenten Rube in tem Tämmer= ichein hinschlummere! D Wilhelm! Die einfame Wohnung einer Zelle, ras barene Gemand und ber Stachelgürtel maren Labfale, nach benen meine Seele ichmachtet. Arien! Ich febe biefes Elentes fein Ente als tas Grab.

Um 3. Gertember.

Ich muß fort! Ich tanke tir, Wilhelm, tag bu meinen wankenten Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit tem Getanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Frenndin. Und Albert — und — ich muß fort!

Um 10. Ceptember.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiederschen! D daß ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tansend Thräuen und Entzückungen ansdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestützmen! Hier sitze ich und schnappe nach Lust, suche mich zu bernhigen, erwarte den Mergen, und mit Sonnenausgang sind die Pferde bestellt.

Ach! sie schläft ruhig, und benkt nicht, daß sie mich nie wiederschen wirt. Ich habe mich losgerissen; bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verrathen. Und, Gott! welch ein Gespräch!

Allbert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse, unter den hohen Kastanienbäumen, und sah der Sonne nach, die mir nun zum letztenmale über dem lieblichen Thale, über dem sansten Fluß unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr, und oben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun! — Ich ging in der Allee auf mit ab, die mir so sieb war; ein geheimer, sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ohe ich noch Letten kannte, und wie sreuten wir und, als wir im Ansang unserer Besanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzchen entreckten! das wahrhaftig eines von den remantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe.

Erst bast en zwischen Kastanienkäumen die weite Aussicht — Ach! ich erinnere mich, ich habe dir, tent' ich, schon viel taven geschrieben, wie hohe Unchenwände einen endlich einschließen, und durch ein daran steßendes Bestet die Allee immer dissterer wird, dis zuletzt alles sich in ein geschlossens Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umsichweben. Ich sichle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum erstennal an einem hohen Mittage hineintrat; ich ahnete ganz leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligseit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiederschens geweidet, als ich sie die Terrasse heraussteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Hand, und füßte sie. Wir waren eben herausgetreten, als der Mond hinter dem kuschigen Higel aufging; wir redeten mancherlei, und kamen unwermerkt dem dissern Cabinette näher. Lette trat hinein,

und setze sich, Albert neben sie, ich auch; toch meine Unrube ließ nich nicht lange sigen; ich stand auf, trat ver sie, ging auf nur ab, setze nuch wieder: es war ein ängstlicher Zustant. Sie machte uns ausmertsam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchen-wände die ganze Terrasse vor uns erlenchtete: ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil ums rings eine tiese Tämmerung ein schloß. Wir waren still, und sie sings eine tiese Tämmerung ein schloß. Wir waren still, und sie sings eine tiese au: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Bersterbenen begegnete, daß nicht das Gesühl von Tot, von Infunst siber mich käme. Wir werden sem! such sie mit der Stimme des herrlichsten Gesühls sort; aber, Werther, sollen wir uns wiederstunden? wiederrekennen? Was ahnen Sie? was sagen Sie?

Lette, sagte ich, intem ich ihr die Hand reichte, und mir die Augen voll Thränen wurden, wir werden uns wiederschen! hier und dort wiederschen! — Ich kennte nicht weiter reden. — Wilhelm, mußte sie nich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte!

Und ob tie lieben Alhgeschiedenen von mus wissen, suhr sie sort, ob sie fühlen, wenn's nus wohl geht, daß wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? O! die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze, und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Thräne gen Himmel sehe, und wünsche, daß sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, das ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu senn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Acht ihne ich dech alles was ich kann; sind sie decht sie des siehen niede den alles was ich kann; sind sie decht gesteitet, genährt, ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, siebe Heilige! die würdest mit dem heißesten Tause den Gott verberrlichen, den du mit den letzten, bittersten Thränen um die Wohlsahrt deiner Kinder batest.

Sie sagte bas! — o Wilhelm, wer kann wiederholen was sie sagte! Wie kann der kalte, todte Buchstabe tiese himmlische Blüthe des Geistes barstellen! Albert siel ihr sauft in die Rede: Es greist Sie zu start an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte Sie! — D Albert! sagte sie, ich weiß, du vergissest nicht die Abende,

ra wir zusammensaßen an dem kleinen runden Tischchen, wenn der Papa verreist war, nur wir die Aleinen schlasen geschickt hatten. Du hattest est ein gutes Buch, nur kamst so selten dazu, etwas zu lesen. — War der Ilmgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? die schien, sanste, nuntere und immer thätige Fran! Gett kenut meine Thränen, mit denen ich mich est in meinem Vette vor ihn hinwars: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, intem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit taufent Thränen netzte, Lotte! ber Segen Gottes ruht über bir, und ber Beift beiner Mitter! - Wenn Gie fie gefannt hatten! fagte fie, intem sie mir tie Sant briidte; sie war werth von Ihnen gefannt au sem! - Ich glaubte zu vergeben. Nie mar ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprechen worden. — Und sie fuhr fort: Und tiese Frau umfte in ter Blüthe ihrer Jahre tahin, ta ihr jüngfter Schu nicht sechs Monate alt mar! Ihre Krantheit bauerte nicht lange; fie mar rubia, bingegeben; nur ihre Kinter thaten ihr weh, befonters tas fleine. Wie es gegen bas Ente ging, und sie zu mir sagte: Bringe mir sie beranf; und wie ich fie berein führte, die kleinen, die nicht wußten, und Die ältesten, Die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette ftanden, wie fie bie Bante aufbob und über fie betete, und fie fuste nach einander und fie wegschiefte, und zu mir fagte: Gen ihre Mutter! 3ch gab ihr tie Sand trauf. Du versprichst viel, meine Tochter, sagte fie, bas Berg einer Mintter, und tas Ang' einer Mintter. Ich habe oft an teinen tankbaren Thränen gesehen, taf in fühlft mas bas sen. Sabe es für beine Geschwifter und für beinen Bater, Die Trene und ten Gehorfam einer Frau. Du wirft ihn tröften. Sie fragte nach ihm; er war ausgegangen, um uns ben unerträglichen Kummer zu verbergen den er fühlte; ber Mann war gang zerriffen. - Albert, bu warft im Zimmer. Sie hörte jemand geben, und fragte, und forberte bid zu fich, und wie fie bich ansah und mich, mit bem getröfteten, ruhigen Blicke, bag wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden! — Albert fiel ihr um ben Bals und füßte fie, und rief: Wir find es! wir werden es fenu! Der ruhige Albert war gang ans feiner Fassung, und ich wußte nichts von mir felber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte bahin senn! Gott! weun ich manchmal benke, wie man bas Liebste seines Lebens wegtragen läßt,

nur niemant, als tie Rinter, tas fo scharf fühlt, tie sich noch lange beflagten, tie schwarzen Männer hätten ihre Mama weggetragen!

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen, und hielt ihre Hand. Wir wollen fort, sagte sie; es wird Zeit. Zie wollte ihre Hand zurückziehen, umt ich hielt sie sester. Wir worden uns wieder sehen, rief ich, wir worden uns finden, unter allen Gestalten worden wir uns erkennen. Ich gehe, subr ich sort, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte: auf ewig! ich würde es nicht aushalten. Leb' wohl, Lette! Leb' wohl, Albert! Wir sehen uns wieder! — Morgen, denke ich, versehte sie scherzend. — Ich sühlte das Morgen! Ach! sie wußte nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinaus, ich stand, sah ihnen nach im Mondscheine, und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf, und lief auf die Terrasse hervor, und sah noch dert unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartenthür schimmern, ich streckte meine Urme aus, und die verschwand.

# Bweites Buch.

21m 20. Detober 1771.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ist unpaß, und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gut. Ich merke, ich merke, das Schicksal hat mir harte Prüsungen zugeracht. Doch gutes Minths! Gin leichter Sinn trägt alles! Ein leichter Sinn? tas macht mich zu lachen, wie das Wert in meine Feder kommt. D, ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und Talent vor mir in behaglicher Selbstgefälligkeit herumschwadroniren, verzweiste ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der din mir das alles schenktest, warum hieltest din nicht die Hälfte zurück, und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit!

Gebult! Gebuld! es wirt beffer werben; benn ich fage bir, Lieber, Du baft Recht. Geit ich unter bem Bolle alle Tage berumgetrieben werde und sehe, was sie thun, und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mir felbst. Gewiß, weil wir boch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit und, und und mit allem vergleichen, so liegt Glück ober Elend in den Gegenständen, womit wir und zusammenhalten, und ba ift nichts gefährlicher als bie Ginfamfeit. Unfere Ginbildungsfraft burch ihre Ratur gebrungen fich zu erheben, burch bie phantaftischen Bilber ber Dichtfunft genährt, bildet fich eine Reihe Wesen hinauf, wo wir bas unterste sint, und alles außer uns berrlicher erscheint, jeder andere vollfommener ift. Und das geht gang natürlich zu. Wir fühlen fo oft. raß mis manches mangelt und eben, was mis fehlt, scheint uns oft ein anterer zu besitzen, bem wir benn auch alles bazu geben, was wir baben, und noch eine gewisse idealische Behaglichkeit bazu. Und so ift ber Glüdliche vollkommen fertig, das Geschöpf unserer selbst.

Dagegen wenn wir mit all unserer Schwachheit und Mühsetigkeit nur gerade sortarbeiten, so sinden wir gar oft, daß wir mit unserem Schlendern und Laviren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Rudern — und das ist doch ein wahres Gesühl seiner selbst, wenn man andern gleich oder gar vorläuft.

#### 21m 26. November 1771.

Ich fange an, mich in so fern ganz leirlich hier zu besinden. Tas Beste ist, baß es zu thun genng giebt; und bann bie vielerlei Menschen, bie allerlei neuen Gestalten machen mir ein buntes Schanspiel vor meiner Seele. Ich habe ben Grasen C. fennen sernen, einen Mann, ben ich jeben Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Kopf, und ber bestwegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus bessen Umgange so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe herverlenchtet. Er nahm Theil an mir, als ich einen Geschäftsanstrag an ihn ansrichtete, und er bei ben ersten Worten mertte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch sann ich sein ofsenes Betragen gegen mich nicht genng rühmen. So eine wahre, warme Frende ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet.

#### 21m 24. December 1771.

Der Gefantte macht mir viel Bertruß; ich habe es veraus gesehen. Er ist ter pünftlichste Narr, ten es nur geben kann; Schritt vor Schritt, und umständlich wie eine Base; ein Mensch, ter nie mit sich selbst zuspieden ist, und dem es taher niemand zu Danke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so steht es: da ist er im Stande, mir einen Aussag zurückzugeben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Da möchte ich des Tensels werden. Kein Und, kein Bindewörtchen darf ansbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Perioden nicht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden mit so einem Menschen zu thm zu haben.

Tas Vertrauen tes Grasen von E.. ist noch tas einzige, was mich schatles hält. Er sagte mir letzthin ganz anfrichtig, wie unzusrieden er mit ter Langsamkeit und Verenklichkeit meines Gesanden seh. Die Lente erschweren es sich und andern, doch, sagte er, man muß sich darein ressigniren, wie ein Reisender, der über einen Verg nunß; freilich, wäre der Verg nicht ta, so wäre der Weg viel bequemer und fürzer; er ist nun aber ta, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl ten Borzug, tem mir ter Graf vor ibm giebt, und tas ärgert ibn, und er ergreift jete Gelegenheit, Nebels gegen mich vom Grafen zu reten: ich halte, wie natürlich. Wiberpart, und dadurch wird die Sache nur ichlimmer. Geftern gar brachte er mich auf; tenn ich war mitgemeint: Bu jo Weltgeschäften sen ber Graf gang gut, er habe viel Leichtigkeit zu arbeiten, und führe eine gute Weber; ted an grüntlicher Gelehrsamkeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er jagen wollte: Fühlft in ten Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirfung; ich verachtete ben Menschen, ter jo tenfen und sich jo betragen konnte. 3ch bielt ibm Stand, und focht mit ziemlicher Beftigfeit. 3ch fagte, ber Graf fen ein Mann, vor tem man Achtung haben muffe, wegen feines Charafters sowohl, als wegen seiner Kenntniffe. 3ch habe, jagt' ich, niemand gefannt, tem es jo geglückt mare feinen Beift zu erweitern, ihn über ungählige Gegenstände zu verbreiten, und doch diese Thätigkeit für's gemeine Leben zu behalten. Das waren bem Gehirne fpanische Dörfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Deraisennement noch mehr Galle zu ichlucken.

Und taran sehd ihr alle Schule, die ihr mich in das Joch geschwatzt, und mir so viel von Activität vorgesungen habt. Activität! Wenn nicht ter mehr thut, ter Kartosseln legt, und in die Statt reitet, sein Korn zu verfausen, als ich, so will ich zehn Jahre mich noch auf der Galeere abarbeiten, auf ter ich mun angeschmiedet bin.

Unt tas glänzente Clent, tie Langeweile unter tem garstigen Bolfe, tas sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur machen und auspassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erbärmlichsten Leidenschaften, ganz ohne Röckhen. Da ist ein Weib, zum Exempel, die jedermann von ihrem Abel und ihrem Lande unterhält, so taß jeder Fremde benken nuß: bas ist eine Rärrin, die

sich auf bas bisichen Abel und auf ben Ruf ihres Landes Wunderstreiche einbildet. — Aber es ist noch viel ärger: eben bas Weib ist hier aus der Nachbarschaft eine Amtsschreiberstochter. — Sieh, ich fann bas Menschengeschlecht nicht begreisen, bas so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prostituiren.

Zwar ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe, und tieses Herz so stürmisch ist — ach! ich lasse gern tie andern ihres Psates gehen, wenn sie mich nur auch könnten gehen lassen.

Was mich am meiften nedt, find tie fatalen burgerlichen Verhältniffe. Zwar weiß ich so gut als einer, wie nöthig ber Unterschied ber Stänte ift, wie viel Vortheile er mir felbst verschafft: nur soll er mir nicht eben gerate im Wege stehen, wo ich noch ein wenig Freute, einen Schimmer von Glud auf biefer Erbe genießen fonnte. Ich lernte neulich auf tem Spaziergange ein Frantein von B. fennen, ein liebenswürdiges Befcbopf, bas febr viel Natur mitten in bem fteifen Leben erhalten hat. Wir gefielen und in unserem Gespräche, und ba wir schieden, bat ich sie nm Erlanbniß, fie bei fich feben zu burfen. Gie geftattete mir bas mit so vieler Freimuthigkeit, bag ich ben schicklichen Augenblick faum erwarten konnte, zu ihr zu gehen. Sie ift nicht von hier, und wohnt bei einer Tante im Saufe. Die Physiognomic ber Alten gefiel mir nicht. 3d bezeigte ihr viel Aufmerkfamteit, mein Gespräch mar meift an fie gewantt, und in minter als einer halben Stunte hatte ich fo ziemlich weg, was mir bas Fräulein bernach felbst gestand; bag bie liebe Tante in ihrem Alter Mangel an allem, fein auffantiges Bermögen, feinen Beift, und feine Stütze hat als bie Reihe ihrer Borfahren, feinen Schirm, als ben Stand, in ben fie fich verpallifabiret, und fein Ergöten, als von ihrem Stockwerf berab über bie burgerlichen Saupter weggnsehen. In ihrer Ingend soll sie ichon gewesen sehn, und ihr Leben weg gegantelt, erft mit ihrem Eigenfinne manchen armen Jungen gequält, und in ben reiferen Jahren fich unter ben Behorfam eines alten Officiers geruckt haben, ber gegen biefen Preis und einen leiblichen Unterhalt bas eberne Jahrhundert mit ihr zubrachte, und frarb. Denn sieht fie im eisernen sich allein, und würde nicht angesehen, wäre ihre Richte nicht jo liebensmirria.

Den 8. Januar 1772.

Was tas für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Ceremoniel rubt, deren Dichten und Trachten Jahre sang bahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieden wollen! Und nicht, daß sie sonst keine Angesegenheit hätten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den kleinen Berdrießlichkeiten von Beforderung der wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es bei der Schittensahrt Händel, und ber ganze Spaß wurde verdorben.

Die Theren, tie nicht sehen, taß es eigentlich auf ten Platz gar nicht ankommt, und taß ter, ter ten ersten hat, so selten tie erste Rolle spielt! Wie mancher König wird durch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Secretär regiert? Und wer ist denn der erste? Der, dinkt mich, der die andern übersieht, und so viel Gewalt oder List hat, ihre Kräfte und Leitenschaften zu Aussichrung seiner Plane anzuspannen.

Am 20. Januar.

Ich muß Ihnen schreiben, siebe Lotte, hier in ter Stute einer geringen Banernherberge, in tie ich mich vor einem schweren Wetter gessslichtet habe. So sange ich in tem tranrigen Neste D., unter tem fremten, meinem Herzen ganz fremten Bolfe, herunziehe, habe ich keinen Angenblick gehabt, keinen, an tem mein Herz mich geheißen hätte Ihnen zu schreiben: und jest in tieser Hitte, in tieser Einsamkeit, in tieser Einschränfung, ta Schnee und Schloßen wirer mein Fensterchen wüthen, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, übersiel nich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, v Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! ter erste glückliche Angenblick wierer!

Wenn Sie mich faben, nieine Beste, in tem Schwall von Zerstrenung! wie ausgetrocknet meine Sinne werten; nicht einen Angenblick ter Fülle tes Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! Sch stehe wie vor einem Naritätenkasten; unt sehe tie Männchen und Gäulchen vor mir herunwücken, und srage mich oft, ob es nicht ein optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr ich werde gespielt wie eine Marionette, und sasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaubre zurück. Des Abentes nehme ich mir vor, ten Sommenausgang zu genießen,

unt fomme nicht aus tem Bette: am Tage boffe ich, nich tes Mont scheins zu erfreuen, und bleibe in meiner Stube. Ich weiß nicht recht, warum ich anistehe, warum ich schlafen gehe.

Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung setzte, sehlt; ber Meiz, ber mich in tiesen Nächten munter erhielt, ist hin, ber mich bes Morgens aus bem Schlase weckte, ist weg.

Ein einzig weibtiches Geschöpf habe ich hier geinnten, eine Fräntein von B.; sie gleicht Ihnen, liebe Lette, wenn man Ihnen gleichen fann. Ei! werden Sie sagen, der Menich legt sich auf nierliche Complimente! Ganz unwahr ist es nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders seyn fann, habe viel Wit, und die Francuzinnmer sagen: es wüßte niemand so sein zu soben, als ich und zu lügen, setzen Sie hinzu; denn ehne das geht es nicht ab, verstehen Sie? Ich wollte von Fräntein B. reden. Sie hat viel Seele, die voll ans ihren blanen Augen hervor blickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Herzens bestierigt. Sie sehnt sich ans dem Getimmet, und wir phantasiren manche Stunde in ländlichen Seenen von ungemischter Glücksickit; ach! und von Ihnen! Wie oft nunß sie Ihnen hultigen! muß nicht, thut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, tiebt Sie.

D säß ich zu Ihren Füßen in tem lieben, vertranlichen Zimmerden, nur unsere kleinen Lieben wälzten sich mit einander um mich herum, nur wenn sie Ihnen zu laut würden, wottte ich sie mit einem schauerlichen Mährchen um mich zur Rube versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber schneegtänzenden Gegent, ter Sturm ist hinüber gezogen, nur ich — nunk mich wieder in meinen Käsig sperren. — Abien! Ift Albert bei Ihnen? Und wie? — Gott verzeihe mir diese Frage.

Den 8. Gebruar.

Wir haben seit acht Tagen tas abschentichste Wetter, und mir ist es wehlthätig. Denn so lang ich hier bin, ist mir nech tein schiere Tag am Himmel erschienen, ten mir nicht jemant verdorben oder verleitet hätte. Wenn's mm recht regnet, und stöbert, und fröstelt, und thaut, ha! tent' ich, kann's doch zu Bause nicht schimmer werden als es transen

ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Some des Morgens auf, und verspricht einen seinen Tag, erwehr' ich mir niemals anszurusen: Ta haben sie doch wieder ein himmtisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, worum sie einander nicht bringen! Gesundheit, guter Name, Frendsskeit, Erholung! Und meist aus Albernheit, Undezgriss und Suge, und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möcht' ich sie auf den Knieen bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Singeweide zu wüthen.

## Am 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gefandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ift gang und gar merträglich. Seine Art gu arbeiten und Geschäfte zu treiben ift so lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, bas ihm benn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mid neulich bei Hofe verklagt, und ber Minister gab mir einen zwar fausten Berweis, aber es war boch ein Berweis, und ich ftand im Begriffe meinen Abschied zu begehren, als ich einen Brivatbrief ' von ihm erhielt, einen Brief, vor tem ich niedergefniet, und ben hoben, edlen, weisen Sinn angebetet babe. Wie er meine allzugroße Empfindlichteit zurecht weifet, wie er meine überspamten Ideen von Wirtsamfeit, von Ginfluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Muth zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu milbern und tahin zu leiten fucht, wo fie ihr wahres Spiel haben, ihre fräftige Wirfung thun können! And, bin ich auf acht Tage gestärkt, und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe ber Seele ift ein herrliches Ding und tie Freute an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur bas Kleinod nicht eben so zerbrechlich mare, als es schön und fostbar ift.

¹ Man hat ans Chrinicht für diefen trefftichen Geren gedachten Brief, und einen andern, deffen weiter hinten erwähnt wird, diefer Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine folche Kühnheit burch ben wärmften Danf bes Publieums entschuldigen zu fonnen.

Um 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle bie guten Tage, bie er mir abzieht.

Ich banke dir, Albert, daß di mich betrogen hast: ich wartete auf Nachricht, wenn einer Hochzeittag sehn würde, und hatte mir vorgenemmen, seiersichst an demselben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen, und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun sehd ihr ein Paar, und ihr Wild ist noch hier! Nun so soll es bleiben! und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja anch bei ench, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Play darin, und will und nung ihn behalten. D, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, seh weht! Leb' wohl, Engel des Himmels! Leb' wohl, Lotte!

Den 15. Marg.

Ich habe einen Vertruß gehabt, ter mich von hier wegtreiben wirt. Ich fnirsche mit ten Zähnen! Tensel! er ist nicht zu ersetzen, und ihr send bech allein Schuld taran, tie ihr mich sperntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, ter nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's! nun habt ihr's! Und taß tu nicht wieder sagt, meine überspannten Ireen verrürben alles, so hast tu hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronisenscher tas auszeichnen würde.

Der Graf von C. siebt mich, bistingnirt mich, tas ist bekannt, tas habe ich bir schon huntertmal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tasel, eben an bem Tage, ta Abends tie noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammen kommt, an bie ich nicht getacht habe, anch mir nie aufgesallen ist, taß wir Subalternen nicht hineingehören. Gut. Ich speise bei bem Grasen, und nach Tische gehn wir in bem großen Saal auf und ab; ich rebe mit ihm, mit bem Obristen L., ber bazu kommt, und so rückt bie Stunde ber Gesellschaft heran. Ich benke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnätige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahl und wohl ausgebrüteten Gänslein Tochter, mit ber flachen Brust und nierlichem Schnsteibe, machen en passant ihre berge brachten, hochateligen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von

Bergen anwider ift, wellte ich mich eben empfehlen, und wartete nur, bis ber Graf vom garftigen Gewäsche frei mare, als meine Frantein B. herein trat. Da mir tas Berg immer ein bischen aufgebt, wenn ich fie febe. blieb ich eben, stellte mich hinter ihren Stubt, und bemerkte erft nach einiger Beit, taf fie mit weniger Offenheit als fonft, mit einiger Berlegenheit mit mir retete. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle tas Bolt! tachte ich, und war angestochen, und wollte geben; und toch blieb ich, weil ich sie gerne entschuldigt hätte, und es nicht glankte, und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und - was bu willft. Unterbeffen füllt fich die Gesellschaft. Der Baron & mit ber gangen Garberobe von ten Arönungszeiten Frauz bes ersten ber, ber Hofrath It. bier aber in qualitate Berr von R. genannt, mit seiner tanben Fran ic., ben übel fournirten 3. nicht zu vergeffen, ber bie Lücken seiner altfränkischen Garterobe mit neumotischen Lappen ansflickt: tas fommt zu Sauf, und ich rere mit einigen meiner Befauntschaft, Die alle febr lafonisch find. 3ch rachte - und gab nur auf meine B. Acht. Ich merkte nicht, tag tie Beiber am Ente tes Saales fich in tie Ohren flufterten, bag es auf tie Männer eirentirte, daß Frau von C. mit bem Grafen rebete (bas alles bat mir Fräulein B. nachber erzählt), bis entlich ter Graf auf los ging, und mich in ein Fenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unfere wunterbaren Verhältniffe; tie Gesellschaft ift unzufrieden, merke ich, Sie bier zu seben. Ich wollte nicht um alles - Ihro Excellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihnug; ich hätte eber drau denken follen, und ich weiß, Sie vergeben mir tiefe Inconsequenz. Ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein bofer Benins hat mich zurückgehalten, fetzte ich lächelnd hingn, indem ich mich neigte. Der Graf brückte meine Sante mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strick mich sachte aus ber vornehmen Gefellichaft, ging, fette mich in ein Cabriolet, und fuhr nach Mt. dort vom Hügel bie Conne untergeben zu feben, und tabei in meinem Homer ten herrlichen Wefang zu lesen, wie Uluf von rem trefflichen Schweinbirten bewirthet wirt. Das war alles aut.

Des Abents komme ich zuri'ch zu Tische, es waren noch wenige in ter Gasistube; tie würselten auf einer Ede, hatten tas Tischtuch zurück geschlagen. Da kommt ter ehrliche A. hinein, legt seinen Hut nieder, intem er mich ansieht, tritt zu mir, und sagt leise: Du hast Vertrußgehabt? Ich? sagte ich. Der Graf hat tich aus ter Gesellschaft

gewiesen. — Hote sie ter Tensel! sagt' ich: mir war's tieb, taß ich in tie freie Lust kam. — Gut, sagte er, taß tu es auf tie leichte Achsel nimmft! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall berum. — Da fing mich tas Ding erst an zu wurmen. Alle, tie zu Tische kamen, und mich ansahen, tachte ich, die sehen bich barum an! Das gab böses Blut.

Und da man nun heute gar, we ich hintrete, mich bedanert, da ich höre, daß meine Neiter unn triumphiren, und sagen, da sähe man's, we es mit den Uebermüthigen hinansginge, die sich ihres dischen Kopssüberhöben, und glaubten sich darum über alle Verhättnisse hinansseigen zu dürsen, und was des Hundegeschwätes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herren; denn man vede von Selbsiständigkeit, was man will, den will ich sehen, der dulten kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vertheit über ihn haben; wenn ihr Geschwätze teer ist, ach! da kann man sie leicht lassen.

Mm 16. Merg.

Es bett mich alles. Sente treffe ich Fränlein B. in ter Allee, ich kennte mich nicht enthalten sie anzureden, und ihr, sobald mir etwas entfernt von ber Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr nenliches Betragen an zeigen. D Werther! fagte fie, mit einem innigen Tone, founten Gie meine Verwirrung so auslegen, ta Gie mein Berg fennen? Was ich gelitten habe um Ihretwillen, von tem Angenblicke an, ta ich in ten Saal trat! Ich jah alles vorans; huntertmal jak mir's auf ter Zunge, es Ihuen zu jagen. Ich wufte, tak tie von E. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in Ihrer Befellschaft zu bleiben; ich mußte, bag ber Graf es mit ihnen nicht verberben barf, - und jeto ber Larm! - Wie, Frantein? fagte ich, und verbarg meinen Schrecken; tenn alles, was Atelin mir ebegeftern gejagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch bie Abern in biesem Angenblicke. — Was hat mich es schon gekostet! jagte tas jufte Geschöpf, indem ihr die Thränen in den Augen ftanden. — Ich war nicht Berr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. Erflären Gie sich! rief ich. Die Thränen liefen ihr bie Wangen bernuter. Ich war außer mir. Gie troducte sie ab, ohne fie verbergen zu wollen. Meine Cante fennen Gie, fing fie an; fie mar gegenwärtig, und bat,

jo! mit was für Angen hat sie tas angesehen! Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden, und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit Ihnen, und ich habe muffen zuhören Sie herabsetzen, erniedrigen, und konnte und durste Sie mur halb vertheidigen.

Seres Wert, tas sie sprach, ging mir wie ein Schwert burchs Herz. Sie sühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir tas alles zu verschweigen; und nun fügte sie nech tazu, was weiter würte gesträtscht werden, was eine Art Menschen tarüber trinmphiren würte. Wie man sich nunmehr über tie Strase meines Uebermuths und meiner Gewingschäumg anderer, die sie mir schon lange vorwersen, sieseln und frenen würte. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahresten Theilnehmung — ich war zerstört, und bin noch wüthend in nir. Ich wollte, daß sich einer unterstünze mir es vorzuwersen, daß ich ihm den Degen durch den Leib stoßen tömnte; wenn ich Blut sähe, würde mir es besser durch den Leib stoßen tömnte; wenn ich Blut sähe, würde mir es besser Lust zu machen. Man erzählt von einer eden Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhigt und ansgesagt sind, sich selbst aus Instinct eine Arer ausbeißen, um sich zum Athem zu helsen. So ist mir's ost; ich möchte mir eine Arer öffinen, die mir die ewige Freiheit schasser; ich möchte mir eine Arer öffinen, die mir die ewige Freiheit schasser;

Um 24. Marz.

Ich habe meine Entlassung vom Hose verlangt, und werde sie, hosse ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlandniß dazu bei ench geholt habe. Ich muß nun einmal sert, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — bringe das meiner Mutter in einem Sästchen bei; ich kann mir selbst nicht helsen, und sie mag sich gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen kann. Freilich muß es ihr wehe thun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrath und Gesandten ausetze, se auf eine mal Halte zu sehen, und rückwärts mit dem Thierchen in den Stall! Macht nun daraus was ihr wollt, und combinirt die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sellen; genng, ich gehe; und damit ihr wist, wo ich hinkemme, so ist hier der Fürst \*\*, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft sindet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen, und den schönen

Frühling ta zuzuhringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sewn, hat er mir versprochen, und ta wir uns zusammen bis auf einen gewissen Bunkt verstehen, so will ich es tenn auf gut Glück wagen, und mit ihm gehen.

# Zur Nachricht.

Am 19. April.

Danke für teine beiten Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich tieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe ta märe; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an ten Minister wenden, und mir mein Vorshaben erschweren. Nun aber ist es geschehen, mein Abschied ist ta. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man nir ihn gegeben hat, und was nir der Minister schreibt, ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede fünsundzwanzig Ducaten geschickt, mit einem Worte, tas mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter da Gelt nicht, um tas ich neulich schrieb.

Am 5. Mat.

Morgen gehe ich von hier ab, unt weil mein Geburtsort nur sechs Meilen vom Wege liegt, so will ich ten anch wiedersehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hineingehen, auß dem meine Mutter mit mir heraussuhr, als sie nach dem Tode meines Baters den lieben, vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre Stadt einzusperren. Abien, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge bören.

Um 9. Mai.

Ich habe bie Wallsahrt nach meiner Heimath mit aller Andacht eines Pilgrims vollendet, und manche unerwarteten Gefühle haben mich ergriffen. Un der großen Linde, die eine Viertelstunde vor der Stadt nach S. zu steht, ließ ich halten, stieg aus, und ließ den Posiillon fortsahren, um zu Fuße jede Erinnerung ganz nen, lebhaft, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die eherem, als Knabe, das Ziel und die Gränze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders! Damals sehnte

ich mich in alficklicher Unwiffenbeit hinans in Die unbefannte Welt, wo ich für mein Berg jo viele Rahrung, so vielen Genuß hoffte, meinen ftrebenten, sebnenten Busen anszufüllen und zu befriedigen. Jetzt komme ich gurlick aus ber weiten Welt - o mein Freund! mit wie viel fehlgeschlagenen Hoffmungen, mit wie viel gerfterten Planen! - Ich fab bas Gebirge vor mir liegen, bas jo tanjentmal ber Gegenstant meiner Wünsche gewesen war. Stundenlang konnt' ich bier fitzen, und mich binübersebnen, mit inniger Zeele mich in ben Wäldern, ben Thälern verlieren, die sich meinen Augen je freundlich bämmernd barstellten, und wenn ich bann um bestimmte Zeit wieder zurück mußte, mit welchem Witerwillen verließ ich nicht ben lieben Plat! — Ich fam ber Stadt näber; alle bie alten Gartenbanschen wurden von mir gegrüßt, bie neuen waren mir zuwiter, so and alle Beränderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Ther hinein, und fand mich boch gleich und gang wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail gehen; fo reizend, als es mir war, so einförmig würde es in der Erzählung werden. Ich hatte beschlossen auf dem Martte zu wohnen, gleich neben nuserem alten Sanje. Im Hingehen bemerkte ich, tag tie Schulstube, wo ein ehrliches altes Weib unfere Kindheit zusammengepfercht batte, in einen Kramladen verwantelt war. Ich erinnerte mich ter Unruhe, ter Thränen, ter Dumpfheit tes Sinnes, ter Bergensangst, tie ich in tem Lodie ausgestanden hatte. — Ich that feinen Schritt, ber nicht merkwürzig mar. im beiligen Lande trifft nicht fo viele Stätten religiöfer Erinnerungen an, und seine Seele ist schwertich so voll heiliger Bewegung. — Roch eins für tausent. Ich ging ten Fluß binab bis an einen gewissen Sof; bas war fenft auch mein Weg, und die Plätzeben, we wir Anaben uns übten, die meisten Sprünge ber flachen Steine im Wasser bervorzubringen. erinnerte mid jo lebhaft, wenn ich mandmal ftant und tem Wasser nachfah, mit wie wunterbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abentener= lich ich mir tie Gegenten vorstellte, wo es nun hinflösse, und wie ich ba jo balt Gränzen meiner Vorstellungsfraft fant, und bed mußte bas weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in dem Unichanen einer unficht= baren Ferne verlor. — Sieh, mein Lieber, jo beschränft und jo glücklich maren bie herrlichen Altväter! je findlich ihr Befühl, ihre Dichtung! Wenn Uhyg von dem ungemessenen Meer und von der unendlichen Erde ipricht, tas ist so wahr, menschlich, innig, eng und geheimmisvell. Was hilft mich's, raß ich jetzt mit jedem Schulknaben nachjagen kann, daß sie rund sen? Der Mensch brancht nur wenige Errschollen, um drauf zu genießen, weniger, um brunter zu ruben.

Nam bin ich hier, auf rem fürstlichen Jagrichles. Es läst sich nech ganz wohl mit bem Herrn leben; er ist wahr und einsach. Wunterliche Menschen sind um ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie scheinen feine Schelme, und haben bech auch nicht tas Ansehn von ehrlichen Lenten. Manchmal kommen sie mir ehrlich ver, und ich kann ihnen bech nicht trauen. Was mir nech leit thut, ist, daß er est von Sachen reret, die er mur gehört und gelesen hat, und zwar aus eben bem Gesichtspunkte, wie sie ihm ber Andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstant unt meine Talente mehr, als tieß Herz, bas bech mein einziger Stolz ist, bas ganz allein bie Onelle von allem ist, aller Kraft, aller Setigfeit, und alles Glendes. Ach! was ich weiß, kann jeder wissen — mein Herz babe ich allein.

Um 25. Mai.

Ich hatte etwas im Kepfe, taven ich ench nichts fagen wollte, bis es ansgeführt ware: jest, ta nichts traus wirt, ist es eben so gut. Ich wollte in ten Krieg: tas hat mir lange am Herzen gelegen. Bernehmlich tarum bin ich tem Fürsten bierher gesolgt, ter General in \* \* \* Tiensten ist. Auf einem Spaziergang entreckte ich ibm mein Berbaben; er witer rieth mir es, und es müßte bei mir mehr Leitenschaft als Grille gewesen senn, wenn ich seinen Grünten nicht batte Geber geben wollen.

Am 11. Julius.

Sage was en willst, ich fann nicht länger bleiben. Was sell ich hier? Tie Zeit wirt mir lang. Ter Fürst balt mich, so gut man nur fann, nur tech bin ich nicht in meiner lage. Wir haben im Grunte nichts gemein mit einanter. Er ist ein Mann von Verstaute, aber von ganz gemeinem Verstaute; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgeschriebenes Buch lese. Noch acht Tage bleibe ich, und tann ziebe ich wieder in ter Irre hernm. Das Beste, was ich bier gethan habe, ist mein Zeichnen. Ter Kürft fühlt in ter Runft, und

würte nech stärker fühlen, wenn er nicht durch das garstige wissenschaftliche Wesen und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschränkt wäre. Manchmal fnirsche ich mit den Bähnen, wenn ich ihn mit warmer Imasgination an Natur und Kunst herumführe, und er es auf einmal recht gut zu machen deuft, wenn er mit einem gestempelten Kunstworte drein stolpert.

Am 16. Inline.

Ja, wohl bin ich nur ein Wanterer, ein Waller auf ber Erbe! Seit ihr benn mehr?

Um 18. Julius.

Wo ich hin will? Das laß bir im Vertranen eröffnen. Vierzehn Tage nurß ich bech nech hier bleiben, und bann habe ich mir weiß gemacht, baß ich bie Vergwerke im \*\* schen besuchen wollte; ist aber im Grunde nichts bran; ich will nur Lotten wieder näher, bas ist alles. Und ich sache über mein eigenes Herz — und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Nein, es ist gut! es ist alles gut! — Ich ihr Mann! D Gott, ter bu nich machtest, wenn bu mir biese Seligkeit bereitet hättest, mein gauzes Leben sollte ein anhaltendes Gebet seyn. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Thränen, verzeihe mir meine vergeblichen Winsche! — Sie meine Fran! Wenn ich das liebste Geschöpf unter der Sonne in meine Arme geschlossen hätte! — Es geht mir ein Schander durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie nur den schlanken Leib saßt.

Und dars ich es sagen? Warum nicht, Withelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden als mit ihm! D! er ist nicht der Mensch, die Wünsche dies Herzens alle zu füllen. Ein gewisser Mangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es wie du willst; daß sein Herz nicht sympathetisch schlägt, dei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lettens in Einem zusammentressen; in hundert andern Borsällen, wenn es kommt daß unsere Empfindungen über eine Handelung eines Dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar er liebt sie von ganzer Seele, und so eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein nuerträglicher Mensch hat mich unterbrochen. Meine Thränen sind getrochnet. Ich bin zerstreut. Arien, Lieber!

Am 4. August.

Es geht mir nicht altein so. Alle Menschen werben in ihren Hossfnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich besuchte mein gutes Weib unter ber Linde. Der älteste Junge lief mir entgegen; sein Frendengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wert war: Guter Herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wert war: Guter Herbei, die sehr niedergeschlagen aussah. Ihr erstes Wert war: Guter Herbei, die sehr niedergeschlagen aussah, Ihr erstes Wert war: Guter Herbei, die sein Hum gesterben! Es war der sinigste ihrer Anaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, ist aus der Schweiz zurück, und hat nichts mitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich herans betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich konnte ihr nichts sagen, und schenkte dem Kleinen was; sie bat mich einige Aepsel auzunehmen, das ich that, und den Ort des traurigen Andenkens versieß.

Am 21. Auguft.

Wie man eine Hand umwendet, ist es anders mit mir. Mandymal will wohl ein frendiger Blick des Lebens wieder aufrämmern, ach! mur für einen Augenblick! — Wenn ich mich so in Träumen vertiere, kann ich mich des Gerankens nicht erwehren: Wie, wenn Albert stürde? In würdest! ja, Sie würde — und bann lause ich dem Hirngespinste nach, bis es mich an Albgründe sühret, vor benen ich zurückbebe.

Wenn ich zum Thore hinansgehe, ben Weg, ben ich zum erstenmale nhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war bas so ganz anders! Alles, alles ift vorüber gegangen! Kein Wint ber vorigen Welt, fein Pulsschlag meines bamaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sewn müßte, ber in bas ansgebrannte, zerstörte Schloß zurückschrte, bas er als blühenber Fürst einst gebaut, nut mit allen Gaben ber Herrlichkeit ansgestattet, sterbent seinem geliebten Sohne hossnungsvoll hinterlassen hatte.

2m 3. Geptember,

Ich begreise manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb baben barf, ba ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe', nichts anderes senne, noch weiß, noch habe, als sie.

Um 4. Geptember.

Ja, es ist so! Wie die Natur sich zum Herkte neigt, wird es Herkt in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter ber benachbarten Bämme abgefallen. Hab' ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jest erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim; es hieß, er seh aus dem Dienste gesagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Derse; ich redete ihn an, und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppett und dreisach gerührt hat, wie du leicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder erzählte. Doch wozu das alles? warum behalt' ich nicht sir mich, was mich ängstigt nut fräntt? warum betrüb' ich noch dich? warum geb' ich dir immer Gelegenheit, mich zu berauern und mich zu schles. Sen's dem! auch das mag zu meinem Schieffal gehören.

Mit einer stillen Traurigkeit, in ber ich ein wenig schenes Wesen zu bemerken schien, antwortete ber Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wieder erfännte, geftant er mir feine Tehler, flagte er mir fein Ungliid. Könnt' ich bir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen! Er befannte, ja er ergablte mit einer Art von Genug und Glüd ber Wiebererinnerung, tag tie Leitenschaft zu seiner Bansfrau fich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er zuletzt nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er fich ausdrüdte, wo er mit dem Kopfe hingesellt? Er habe weder effen noch trinfen, noch schlafen fonnen; es habe ihm an ter Rehle gestocht; er habe gethan, was er nicht thun sollen; was ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er sen als wie von einem bosen Weist verfolgt gewesen; bis er eines Tags, als er fie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nachgezogen worten fen. Da fie feinen Bitten fein Behör gegeben, hab' er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wiffe nicht, wie ihm geschehen seh, und nehme Gott zum Zengen, baß seine

Absichten gegen sie immer redlich gewesen, und daß er nichts sehulicher gewünscht, als daß sie ibn beiratben, daß sie mit ibm ibr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, ber noch etwas zu fagen hat, und sich es nicht berauszusagen getrant; endlich geftand er mir auch mit Ednüchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichkeiten erlandt, und welche Rabe fie ihm vergönnet. Er brach zweis, dreimal ab, und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, baß er bas nicht fage, um fie schlecht zu machen, wie er fich austrückte, baß er fie liebe und ichate, wie vorber, baß jo etwas nicht über feinen Mund gefommen fen, und daß er es mir unr jage, um mid zu überzengen, bag er fein gang vertebrter und unfinniger Menich fen. - Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lieb wieder an, bas ich ewig anstimmen werde: Könnt' ich bir ben Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er nech vor mir steht! Könnt' ich bir alles recht fagen, bamit on fühltest, wie ich an seinem Schicksal Theil nehme, Theil nehmen muß! Dod genug! to tu and mein Edickfal kenuft, and mich kenuft, fo weift bu um zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht.

Da ich bas Blatt wieder duchlese, seh' ich, daß ich bas Ende ber Geschichte zu erzählen vergessen habe, bas sich aber leicht hinzudenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam bause gewünscht hatte, weil er sirchtete, durch eine neue Heirath der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen seint, da sie kinderlos ist, schöne Hossen wenden gewollt hätte, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Seso habe sie wieder einen andern Anecht genommen; auch über den, sage man, sen sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte sur gewiß, sie werde ihn heirathen, aber er sen sest entschlossen bas nicht zu erseben.

Was ich bir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtett; ja, ich barf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, tiese Trene, viese Leivenschaft ist also feine richterische Erfindung, sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinheit unter ver Alasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh neunen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte bich. Ich bin hente still, indem ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht so strubele und sudele, wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, daß es anch die Geschichte deines Freundes ist. Ia, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu versgleichen mich sast nicht getraue.

### Um 5. Ceptember.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. Es sing an: Bester, Liebster, komme sobald du kannst; ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, daß er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurücksehren würde. Das Billet blieb liegen, und siel mir Abends in die Hände. Ich sas es und lächelte; sie fragte worüber? — Was die Einbildungstraft sir ein göttliches Geschenk ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab; es schien ihr zu mißfallen, und ich schwieg.

# Um 6. September.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen, eins sachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmal tauzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Ganz will es boch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht — Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.

## Um 12. Ceptember.

Sie war einige Tage verreif't, Alberten abzuholen. Hente trat ich in ihre Stube; sie kam mir entgegen, und ich füßte ihre Hand mit tansiend Freuden.

Ein Kanarienvogel flog von bem Spiegel ihr auf tie Schulter. Ginen

neuen Freund! sagte sie, und ledte ihn auf ihre Hant, er ist meinen Aleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brod gebe, flattert er mit den Flügeln, und pickt so artig. Er füßt mich auch, sehen Sie!

Als sie bem Thierchen ben Munt hinhielt, brückte es sich so lieblich in bie suppen, als wenn es bie Seligseit hatte fühlen können, bie es genoß.

Er foll Sie anch füssen, sagte fie, und reichte ten Bogel herüber. Das Schnäbelchen machte ten Weg von ihrem Munte zu tem meinigen, und tie pidente Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses.

Sein Auß, sagte ich, ist nicht gang ohne Begierre; er sucht Nahrung, und kehrt unbefriedigt von der seeren Liebkosung zurück. Er ist mir auch auß dem Munde, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, auß denen die Freuden unschuldig theilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich fehrte bas Gesicht weg. Sie sollte es nicht thun! sollte nicht meine Einbildungskrast mit tiesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligsteit reizen, und mein Herz aus dem Schlase, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken! — Und warum nicht? — Sie trant mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!

### Am 15. Ceptember.

Man möchte rasent werden, Wilhelm, daß es Menschen geben sell, ohne Sinn und Gefühl an dem wenigen, was auf Erden nech einen Werth hat. Du kennst die Rußbänme, nuter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St. mit Lotten gesessen, die herrlichen Rußbänme, die mich, Gott weiß! immer mit dem größten Seelenvergnügen süllten! Wie vertranlich sie den Pfarrhof machten, wie fühl! und wie herrlich die Aeste waren! und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor so vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat und den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte; so ein braver Mann soll es gewesen sehn, und sein Andenken war mir immer beitig nuter den Bännen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Thränen in den Angen, da wir gestern davon redeten, daß sie abgehanen worden.

Abgebauen! Ich möchte toll werden, ich könnte ben Sund ermorden, ber den ersten Sieb dran that. 3d, der ich mich vertrauern könnte, wenn fo ein paar Bänme in meinem Hofe flanten, und einer bavon fturbe vor Alter ab., ich muß zusehen. — Lieber Schatz, eins ift roch babei! Was Menschengefühl ist! Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, Die Fran Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butranen fpuren, was für eine Bunte fie ihrem Orte gegeben bat. Denn fie ift es, tie Frau tes neuen Pfarrers (unfer alter ift auch gesterben), ein hageres, frankliches Geschöpf, bas sehr Urfache hat an ber Welt keinen Antheil zu nehmen; benn niemand nimmt Antheil an ihr. Gine Närrin, rie sich abgiebt gelehrt zu senn, sich in bie Untersuchung bes Kanous melirt, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Reformation des Christenthums arbeitet, und über Lavaters Schwärmereien bie Achseln gudt, eine gang gerrüttete Gefuntheit hat, und begwegen auf Gottes Erdboten feine Frente. Go einer Creatur war es auch allein möglich, meine Rugbaume abzuhauen. Siehft bu, ich komme nicht zu mir! Stelle bir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof nurein und dunubfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Ruffe reif find, fo werfen bie Anaben mit Steinen barnad, und bas fällt ihr auf bie Nerven, bas ffört sie in ihren tiefen Ueberlegungen, wenn sie Rennikot, Semler und Michaelis aegen einander alwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sab, sagte ich: Warnm habt ihr es gelitten? - Wenn ber Schulze will, bier zu Lante, fagten fie, was fann man machen? Aber eins ist recht gescheben! ber Schulze und ber Bfarrer, ber boch auch von seiner Frau Grillen, die ihm ohnedieß die Suppen nicht fett machen, mas haben wellte, bachten es mit einander zu theilen; ta erfuhr es die Kammer, und fagte: Hier herein! benn fie hatte noch alte Brätensionen an ben Theil bes Pfarrhofes, wo bie Bänme standen, und verkaufte fie an den Meiftbietenden. Gie liegen! D! wenn ich Fürst wäre! ich wollte die Bjarrerin, ten Schulzen und die Kammer — Fürst! - Ja, wenn ich Fürst wäre, was fümmerten mich die Bäume in meinem Lande!

Um 10. Detober.

Wenn ich nur ihre schwarzen Angen sehe, ist nur es schon weht! Sieh, und was mich vertrießt, ist, baß Albert nicht so beglückt zu sehn scheint, als er — hoffte, als ich — zu sehn glandte, wenn — Ich mache nicht gerne Gerankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausbrücken — und mich bünkt bentlich genug.

Um 12. Detober.

Dijian hat in meinem Bergen ten Bomer verträngt. Welch eine Welt, in tie ter Herrliche mich führt! Bu mantern über tie Beite, umfanst vom Sturmwinde, ter in tampfenten Rebeln tie Geifter ter Bäter, im bammernten Lichte tes Montes binführt, zu bören vom Gebirge ber, im Gebrütle tes Waltstroms, balb verwehtes Medigen ter Beifter ans ihren Sohlen, und tie Wehflagen tes zu Tote fich jammernden Madgens um die vier moosbededten, grasbewachsenen Steine bes Erelgefallenen, ihres Geliebten! Wenn ich ihn bann finte, ben manbelnben grauen Barten, ber auf ber weiten Beite bie Gußstapfen feiner Bater sucht, und ach! ibre Grabsteine findet, und bann jammernd nach bem lieben Sterne bes Abents hinblickt, ber fich ins rellende Meer verbirgt, und Die Zeiten ber Bergangenheit in bes Betren Geele lebentig werten, ta noch ter freundliche Strahl ten Gefahren ter Tapferen leuchtete, und ber Mont ihr begränztes, siegrücklehrentes Schiff beschien: wenn ich ben tiefen Kummer auf seiner Stirne fese, ben letten, verlaffenen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanken sebe, wie er immer neue, schmerzlichglübende Freuden in ber fraftlosen Gegenwart ber Schatten feiner Abgeschiedenen einfangt, und nach ber falten Erbe, bem boben, webenden Grafe niederfieht, und ausruft: Der Wanterer wird fommen, fommen, ber mich famite in meiner Schönheit, und fragen: Wo ift ber Sanger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fußtritt gebt über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde. — D Freund! id) möchte gleich einem edlen Waffentrager bas Echwert giebn, meinen Fürsten von ber gudenten Qual tes langfam absterbenten Lebens auf einmal befreien, und bem befreiten Salbgett meine Zeele nachienten

Um 19. Detober.

Ach! viese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich deute oft, wenn du sie nur Ginnal, nur Ginnal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sehn.

Am 26. October.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, bag an bem Dasebn eines Geschöpfes wenig gelegen ift, gang wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich hörte sie leise reben; sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtnenigkeiten: Wie biefe beirathet, wie jene frank, febr frank ist; sie hat einen trockenen Husten, Die Ruochen stehen ihr zum Gesicht beraus, und friegt Ohnmachten; ich gebe feinen Kreuzer für ihr Leben, fagte die eine. Der R. R. ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist geschwollen, fagte die andere. - Und meine lebhafte Ginbildungsfraft versetzte mich aus Bett dieser Armen; ich fah sie, mit welchem Widerwillen sie bem Leben ben Rinden wandten, wie sie - Wilhelm! und meine Weibchen rebeten bavon, wie man eben bavon rebet - bag ein Fremder ftirbt. — Und wenn ich mich umsehe, und sehe bas Zimmer an, und rings um mich herum Lottens Kleiber, und Alberts Seripturen, und diese Menbeln, benen ich nun so befrenudet bin, sogar diesem Dinten= fasse, und bente: Siebe, was bu nun in biefem Sause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren bich! bu machst oft ihre Freude, und beinem Bergen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sehn könnte; und boch - wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest? würden fie, wie lange würden fie die Lücke fühlen, die dein Verluft in ihr Schickfal reift? wie lange? — D! so vergänglich ift der Mensch, daß er auch ta, wo er seines Daseyns eigentliche Gewißheit hat, ba, wo er ben einzig wahren Einbrud seiner Gegenwart macht, in bem Andenken, in ter Seele seiner Lieben, bag er auch ba verlöschen, verschwinden umg, und bas fo bald!

Um 27. October.

Ich möchte mir oft die Bruft zerreißen, und das Gehirn einstoßen, daß man einander so wenig sehn kam. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen Herzen voll Scligkeit, werde ich den andern nicht beglücken, der kalt und frastlos vor mir steht.

Um 27. October Abende.

3dy habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts.

Um 30. October.

Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkrenzen zu sehen, und nicht zusgreisen zu dürsen; und das Zugreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! ich lege mich so est zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hossung, nicht wieder zu erwachen: und Morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder, und bin elend. D daß ich launisch senn könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine schlgeschlagene Unternehmung schieden, so würde die nuerträgliche Last des Unwillens dech nur halb auf mir ruhen. Wehe mir! ich sühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, — nicht Schuld! Genug, daß in mir die Quelle alles Cleuds verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Scligkeit. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fille der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies solgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liedevoll zu umsassen? Und dieß Herz ist todt, aus ihm sließen keine Entzückungen mehr; meine Augen sind trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Thränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine

Einn zusammen. Ich leite viel; benn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige, belebende Kraft, mit der ich Wetten um mich schuf; sie ist dahin! — Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den sernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanste Fins zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt, — o! wenn da diese herrliche Natur so staar vor mir steht wie ein lackirtes Vitchen, und alle die Wonne keinen Tropsen Selizkeit ans meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen fann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechzter Einer! Ich habe mich oft auf dem Boden geworsen, und Gott um Thränen gebeten, wie ein Ackersmann um Negen, wenn der Himmel ohern über ihm ist, und um ihn die Erde verdürstet.

Aber ach! ich sühle es, Gott giebt Regen und Somnenschein nicht unsern ungestümen Bitten, und jene Zeiten, beren Andenken mich quält, warum waren sie so selig, als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete, und die Wonne, die er über mich ansgoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm.

### Am 8. November.

Sie hat mir meine Excesse vorgeworsen! ach, mit so viel Liebens- würdigkeit! Meine Excesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bonteille zu trinken. Thun Sie es nicht! sagte sie; benken Sie an Lotten! — Denken! sagte ich; branchen Sie mir daß zu heißen? Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind innner vor meiner Seele. Hente saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen — sie redete was anders, nu mich nicht tieser in den Text kommen zu lassen. Bester! ich bin dahin! Sie kann mit mir machen, was sie will.

#### Am 15. November.

Ich baute dir, Wilhelm, für beinen herztichen Antheit, für beinen wehlmeinenden Nath, und bitte dich ruhig zu sehn. Laß mich ansdulden; ich habe bei aller meiner Mihfeligkeit noch Kraft genng durchzusehen. Ich ehre die Neligion, das weißt du; ich fühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschmachtenden Erguichung ist. Nur — kann sie denn, nunß

fie benn bas einem jeden fenn? Wenn du tie große Welt anfiehft, so fiehst en tausende, benen sie es nicht war, tausende, benen sie es nicht senn wirt, gepredigt ober ungepredigt: und ning sie mir es tenn senn? Sagt nicht selbst ber Coln Gottes, bag bie um ibn fem würden, bie ihm ber Later gegeben bat? Wenn ich ihm mm nicht gegeben bin? wenn mich nun ber Bater für fich behalten will, wie mir mein Berg fagt? - Ich bitte bich, lege bas nicht falich aus, fieh nicht etwa Spott in tiefen unschuldigen Worten; es ift meine gange Seele, Die ich bir vorlege: fouft wollte ich lieber, ich batte geschwiegen: wie ich tenn über alles tas, wovon jetermann so wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ist es anders als Menschenschieffal, sein Maaß anszuleiten, seinen Beder anszutrinfen? -Und wart ber Reld bem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe gu bitter, warum sell ich groß thun, und mich stellen, als schmeckte er mir füß? Und warum follte ich mich schämen, in bem schrecklichen Augenblick, ba mein ganges Wefen zwischen Genn und Richtseyn gittert, ba bie Bergangenheit wie ein Blitz über bem finstern Abgrunde ber Zufunft leuchtet, und alles um mich ber verfinft, und mit mir tie Welt untergeht — ist es ba nicht bie Stimme ber gang in sich gebrängten, sich selbst ermangelnben und maufhaltsam hinabstürzenden Creatur, in ben innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden gräfte zu fnirschen: Mein Gott! mein Gett! warum haft tu mich verlassen? Und follt' ich mich tes Austrucks schämen, sollte es mir vor dem Augenblicke bange sebn, da ihm der nicht entging, ber bie Himmel zusammenrollt wie ein Tuch?

#### Um 21. November.

Sie sieht nicht, sie sühlt nicht, baß sie ein Gist bereitet, bas nich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wellnst schlürse ben Becher aus, den sie mir zu meinem Verterben reicht. Was soll ber gütige Blick, mit dem sie mich oft — ost? — nein, nicht ost, aber bech manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillsürlichen Ausdruck meines Gesühls ausnimmt, das Mitteiren mit meiner Dultung, das sich auf ihrer Stiene zeichnet?

Gestern, als ich wegging, reichte sie mir tie Hant, unt sagte: Atien, lieber Werther, — Lieber Werther! Es war tas erstemal, taß sie mich Lieber hieß, unt es ging mir burch Mart und Bein. Ich babe es mir

huntertmal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte, und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, tieber Werther! und muste hernach selbst über mich lachen.

Um 22. November.

Ich fann nicht beten: Laß mir sie! und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gieb mir sie! denn sie ist eines andern. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen.

Um 24. November.

Sie fühlt, was ich bulbe. Heute ift mir ihr Blid tief burche Berg gedrungen. Ich fand fie allein; ich fagte nichts, und fie fah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr bie liebliche Schönheit, nicht mehr bas Leuchten tes trefflichen Geiftes: tas war alles vor meinen Augen verichwunden. Ein weit herrlicherer Blid wirkte auf mich, voll Ausbrud bes innigften Untheils, bes füßeften Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durfte ich nicht an ihrem Salse mit tausend Küffen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Clavier, und hauchte mit füßer, leifer Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene sugen Tone in sich zu schlürfen, Die aus bem Inftrument hervorquollen, und nur der himmlische Wiederhall ans dem reinen Munde zurücktlänge. — Ja, wenn ich dir bas sagen könnte! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur: Nie will ich es wagen einen Kuß end, aufzudrücken, Lippen, auf benen die Geifter des Himmels schweben! - Und boch - ich will - Sa! siehst du, das steht wie eine Scheide= wand vor meiner Seele - tiefe Seligkeit - und bann untergegangen, biefe Gunde abzubufen! - Sünde?

Um 26. Movember.

Manchmal sag' ich mir: Dein Schicksal ist einzig; preise bie übrigen glücklich — so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter

ver Borzeit, und es ist mir, als säh' ich in mein eigenes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach! sind benn Menschen vor mir schon so elent gewesen?

Um 30. November.

Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen! We ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich ans aller meiner Kassung bringt. Hente! o Schicksall o Menschheit!

Ich gebe an tem Waffer bin in ter Mittageftunte; ich batte feine Luft zu effen. Alles war obe, ein naftatter Abentwind blies vom Berge, und die granen Regenwolfen zogen in das Thal binein. Bon fern fab ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, ber zwischen ben Felsen herumfrabbette, und Kränter zu suchen ichien. Alle ich näber zu ihm fam, und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, fah ich eine intereffante Physiognomie, tarin eine stille Trauer ten Sanptzug machte, Die aber fonft nichts, als einen geraden, guten Sinn austrudte; feine schwarzen Saare waren mit Nateln in zwei Rollen geftedt, und die übrigen in einen starten Bopf geflochten, ber ihm ben Rücken herunterhing. Da mir seine Aleitung einen Menschen von geringem Stante zu bezeichnen schien, glaubte ich, er murte es nicht übet nehmen, wenn ich auf feine Beschäftigung aufmerksam ware, und taher fragte ich ihn, mas er suchte? Ich suche, autwortete er mit einem tiefen Senfzer, Blumen - und finde feine. - Das ift and Die Jahrszeit nicht, fagte ich lächelnt. — Es giebt fo viele Blumen, fagte er, indem er zu mir herunter fam. In meinem Garten find Rosen und Jelängerjelieber zweierlei Sorten, eine hat nur mein Bater gegeben, fie machfen wie Unfrant; ich suche schon zwei Tage barnach, und fann sie nicht finden. Da banken fint auch immer Blumen, gelbe und blane und rothe, und bas Taufenbaulbenfrant hat ein schönes Blümchen. Reines fann ich finben. — Ich merkte was Unheimliches, und drum fragte ich durch einen Umweg: Bas will Er tenn mit ten Blumen? Ein wunterbares gudentes Lächeln verzog fein Gesicht. — Wenn Er mich nicht verrathen will, fagte er, indem er ben Finger auf ben Mund brudte, ich habe meinem Schat einen Strang versprochen. Das ist brav, jagte ich. D! jagte er, sie hat viel andere Sachen, fie ift reich. — Und boch hat fie Seinen Stranft lieb, versetzte ich. D! fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. -

Bie beifit fie benn? - Benn mich bie Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er, ich war' ein anderer Mensch! Ja es war einmal eine Zeit, ba mir es so wohl war! Bett ift es aus mit mir. Ich bin mm -Ein naffer Blid zum Simmel brudte alles aus. Er war alfo gludlich? fragte ich. Ach! ich wollte, ich wäre wieder fo! fagte er. Da war mir es jo wohl, jo luftig, fo leicht, wie einem Tijde im Waffer! - Beinrich! rief eine alte Frau, die den Weg berkam, Beinrich! wo ftedft du? wir haben bid überalt gesucht, tomm zum Gffen. - 3ft bas Ener Gobn? fraat' ich; zu ihr tretent. Wohl, mein armer Sohn! verfetzte fie. Gott hat mir ein schweres Arenz anfgelegt. Wie lange ist er so? fragte ich. Co ffille, fagte fie, ift er nun ein balbes Jahr. Gott fen Dauf, baf er nur so weit ist; vorher war er ein ganzes Sahr rasend, ta hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Bett thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Königen und Raifern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, ber mich ernähren half, seine schöne Sand schrieb; und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hitziges Fieber, daraus in Raferei, und nun ift er wie Sie ibn feben. Wenn ich ihm erzählen follte, Berr - Ich unterbrach ben Strom ihrer Worte mit ber Frage: Was war bem bas für eine Zeit, von ber er rühmt bag er so glücklich, so wohl barin gewesen sen? Der thörichte Mensch! rief sie mit mitleidigem Lächeln; da meint er die Zeit da er von sich war, das rühmt er immer; das ist die Zeit ta er im Tollhause war, wo er nichts von sich wußte. — Das fiel mir auf, wie ein Donnerschlag; ich brudte ihr ein Stud Geld in bie Sant, und verließ fie eilend.

Da du glücklich warst! rief ich aus, schnell ver mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir es wehl war, wie einem Fisch im Wasser! — Gett im Himmel! Hast du des zum Schicksale der Menschen gemacht, daß sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen, und wenn sie ihn wieder verlieren! — Elender, und auch wie beneite ich teinen Trübsinn, die Verwirrung reiner Sinne, in der du verschmachtest! Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken — im Winter! — und tranerst, da du keine sindest, und begreifst nicht, warum du keine sinden kannst. Und ich — und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zwed heraus, und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. — Du wähnst, welcher Mensch du seine würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseite

einer irdischen Hindernift zuschreiben fann! Du sühlst nicht! du sühlst nicht, daß in beinem zerstörten Gerzen, in beinem zerrütteten Gehirne bein Elend liegt, wovon alle Könige ber Erbe bir nicht helsen können.

Müffe ber troftlos umfommen, ber eines Kranken spottet, ber nach ber entfernteften Onelle reif't, Die seine Krantheit vermehren, sein Husleben ichmerzhafter machen wird! ber fich über bas bedrängte Berg erhebt, bas, um feine Bemiffensbiffe los ju werben, und bie Leiten feiner Geele abeuthun, eine Bilgrinfchaft nach bem beiligen Grabe thut! Beter Tußtritt, ber feine Coblen auf ungebahntem Wege burchschneibet, ift ein Linterungstropfen ber geängsteten Geele, und mit jeder ausgebauerten Tagereise legt fich bas Berg um viele Bedrängniffe leichter nieber. -Und bürft ihr bas Wahn nennen, ihr Wortframer auf euren Polstern? - Babn! - D Gott! bu fiehft meine Thranen! Mußtest bu, ber bu ben Menschen arm genug erschufft, ihm and Brüter zugeben, die ihm bifichen Armuth, bas bifichen Bertrauen noch raubten, bas er auf bid hat, auf bich, bu Allliebender! Denn bas Bertranen zu einer heis lenden Wurzel, zu den Thränen des Weinstockes, mas ift es, als Bertranen zu bir, baß bu in alles, was uns nugiebt, Beil = und Linderungs= fraft gelegt haft, ber wir so stündlich bedürfen? Bater! ben ich nicht fenne! Bater! ber fouft meine gange Geele füllte, und nun fein Angeficht von mir gewendet hat! ruje mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird tiefe bürftente Seele nicht aufhalten. - Und würde ein Mensch, ein Bater gurnen fonnen, bem sein unvermuthet rücklehrender Sehn um ben Sals fiele und riefe: 3ch bin wieder ta, mein Bater! Burne nicht, bag ich bie Wanterschaft abbreche, bie ich nach beinem Willen länger ausbalten follte. Die Welt ift überall einerlei, auf Diühe und Arbeit, Lohn und Freude; aber was foll mir bas? mir ift nur wohl, wo bu bift, und vor beinem Angesicht will ich leiben und genießen. -Und bu, lieber himmlischer Bater, folltest ihn von bir weisen?

Um 1. December.

Wilhelm! ber Mensch, von bem ich bir schrieb, ber glückliche Un glückliche, war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdecke, und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle, bei diesen trockenen Worten, mit

welchem Unfinne mich bie Geschichte ergriffen hat, ba mir sie Albert eben so gelassen erzählte, als bu sie vielleicht liesest.

Um 4. December.

3d bitte rich! — Siehst bu, mit mir ift's aus, ich trag' es nicht tänger! Bente faß ich bei ibr - faß, fie fpielte auf ihrem Clavier, mannigfaltige Meletien, und all ten Austruck! all! — all! — Was willst bu? - 3br Schwesterden putte ihre Puppe auf meinem Anic. Mir kamen bie Thräuen in bie Augen. 3ch neigte mich, und ihr Tranring fiel mir ins Geficht - meine Thränen floffen. - Und auf einmal fiel sie in die alte himmelsuße Melodie ein, so auf einmal, und mir burch bie Seele geben ein Troftgefühl nut eine Erinnerung bes Bergangenen, ber Zeiten, ba ich bas Lieb gehört, ber buftern Zwischenräume, tes Bertruffes, ber fehlgeschlagenen Hoffmungen, und bann - 3ch ging in ber Stube auf und nieber; mein Berg erstickte unter bem Zudringen. Um Gottes willen, fagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hin gegen fie fabrend, um Gottes willen, boren Gie auf! Gie hielt und fab mich ftarr Werther, fagte fie mit einem lächeln, bas mir burch bie Seele ging, Werther, Sie find fehr frank; Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Geben Sie! 3ch bitte Sie, bernbigen Sie fich! 3ch riff mich von ihr weg, und - Gott! du fiehst mein Elend, und wirst es enden.

## Um 6. December.

Wie mich die Gestalt versolgt! Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele! Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Schlraft sich vereinigt, stehen ihre schwarzen Augen. Hier! ich sann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirne.

Was ift ter Mensch, ber gepriesen Halbgott! Ermangeln ihm nicht eben ba die Kräste, wo er sie am nöthigsten brancht? Und wenn er in Freude sich aufschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewußtseyn wieder zurückgebracht, da er sich in der Fille des Unendlichen zu verlieren sehnte?

# Der Berausgeber an den Lefer.

Wie sehr wünscht' ich, daß uns von den testen mertwürdigen Tagen unseres Freundes so viel eigenhändige Zengnisse übrig geblieben wären, daß ich nicht nöthig hätte die Folge seiner hinterlassenen Briese durch Erzählung zu unterbrechen.

Ich habe mir angelegen sehn lassen, genane Nachrichten aus bem Munde berer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sehn konnten; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen bavon bis auf wenige Aleinigkeiten mit einander überein; mur über die Sinnesarten ber handeluben Personen sind die Meinungen verschieden, und die Urtheile getheilt. Was bleibt uns übrig, als bassenige was wir mit wiederholter Mühe ersahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlassenen Vriese einzuschalten, und bas kleinste ausgesundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ist, die eigensten, wahren Triebsebern auch nur einer einzelnen Handlung zu entbeden, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht geneiner Art sind!

Unnnuth und Untust hatten in Werthers Seele immer tieser Wurzel geschlagen, sich sester unter einauder verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört; eine innerliche Hige und Hestigkeit, die alle Kräste seiner Natur durcheinander arbeitete, brachte die widrigsten Wirtungen hervor, und ließ ihm zulegt und eine Ermattung übrig, and der er noch ängstlicher emperstrebte, als er mit allen Uebeln bisher gefämpst hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräste seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharssin auf; er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher, und immer ungerechter, se unglücklicher er ward. Benigstens sagen dieß Alberts Freunde; sie behanpten, daß Werther einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang' gewünschten Glückes theilbastig gewerden, und sein Betragen, sich vieses Glück auch auf die Intunt zu

erhalten, nicht habe beurtheiten können, er, ber gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Bermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer derselbige, den Werther so von Ansang her kannte, so sehr sichzigete und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie, und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerstannt zu wissen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verrachts abzuwenden wünschte; wenn er in dem Angenblicke mit niemand diesen köstuwenden wünschte; wenn er in dem Angenblicke mit niemand diesen köstuwenden wünschte; wenn er in dem Angenblicke mit niemand diesen köstuwenden west, daß Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Haß noch Albneigung gegen seinen Fremt, sondern nur, weil er gesühlt habe, daß dieser von seiner Gegenwart gedrückt seh.

Lottens Bater war von einem lebel befallen worden, das ihn in ber Stube hielt; er schickte ihr seinen Wagen, und fie fuhr hinaus. ઉજ્ઞ war ein ichoner Wintertag; ber erfte Schnee war ftart gefallen, und bedte Werther ging ihr ben antern Morgen nach, um, tie gange Gegend. wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten. Wetter konnte wenig auf fein trübes Gemüth wirken; ein dumpfer Druck lag auf feiner Seele, Die traurigen Bilber hatten fich bei ihm festgesetst, und fein Gemüth fannte feine Bewegung, als von einem schmerzlichen Geranten zum Wie er mit sich im ewigen Unfrieden lebte, schien ihm auch der Buffant anderer nur bedenklicher und verworrener; er glaubte, das schöne Berhältniß amischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mijdte. Seine Gebanken fielen auch unterwegs auf biefen Gegenstand. Ja, ja! jagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähnknirschen, bas ift ber vertrante, freundliche, zärtliche, an allem theilnehmende Umgang, die ruhige, tauernde Trene! Sattigkeit ift's und Gleichgültigkeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an, als die theure, fostliche Fran? Weiß er jein Glück zu schätzen? weiß er sie zu achten, wie fie es verdient? Er hat sie, nun gut er hat sie. — Ich weiß tas, wie ich was anders auch weiß, ich glaube an ben Gedanken gewöhnt zu fehn, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen. — Und hat denn die Freund= schaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmerksamkeit

für fie einen stillen Borwurf? 3ch weiß es weht, ich füht' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfermung; meine Gegenwart ift ihm beschwerlich.

Dit hielt er seinen raschen Schritt an, oft stand er stille, unt schien umfehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts, und war mit diesen Geranken und Selbstgesprächen entlich gleichsam wider Willen bei dem Jagthause angekommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten; er sand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Anabe sagte ihm, es sen drüben in Wahlheim ein Unglück geschehen; es sen ein Bauer erschlagen worden. — Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. — Er trat in die Stube, und sand Lotten beschäftigt dem Alten zuzureden, der un geachtet seiner Krankheit hinüber wellte, um an Ort und Stelle die That zu untersuchen. Der Thäter war noch unbekannt; man hatte den Erschlagenen des Worgens vor der Hauschlüre gesunden, man hatte Muthmaßungen: der Entleibte war Anecht einer Wittwe, die vorher einen andern im Dienste gehabt, der mit Unspieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther tieses hörte, suhr er mit Hestigkeit auf. Ist's möglich! ries er aus; ich nung hinüber, ich sann nicht einen Angenblick ruhen. Er eilte nach Wahlheim zu; jede Erinnerung ward ihm lebendig, nut er zweisselte nicht einen Angenblick, daß jener Mensch die That begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so werth geworden war.

Da er burch die Linden nunfte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt' er sich vor dem sonst so geliebten Platze. Bene Schwelle, worans die Nachbarökinder so ost gespielt hatten, war mit Blut besndelt. Liebe und Trene, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bänne standen ohne Land und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedrige Rirchhosmaner wöldten, waren entblättert und die Grabsteine sahen, mit Schnee bedeckt, durch die Lücken herver.

Alls er sich ber Schenke näherte, vor welcher bas ganze Dors verssammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von serne einen Trupp bewassneter Männer, und ein seber ries, daß man ten Thäter herbeissühre. Werther sah hin und blieb nicht tange zweisethast. Ja! es war ber Anecht, ber sene Wittwe so sehr liebte, ben er vor einiger Zeit mit bem stillen Grimme, mit ber heimlichen Verzweislung umhergehend, angetrossen hatte.

Was hast in begangen, Unglicklicher! rief Werther ans, indem er auf ten Gefangenen los ging. Dieser sah ihn still an, schwieg, und verssetze entlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben; sie wird keinen haben." Man brachte ten Gefangenen in die Schenke, und Werther eilte sort.

Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durch einander geschültelt worden. Ans seiner Traner, seinem Mismuth, seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Angensblick heransgerissen; unüberwindlich bemächtigte sich die Theilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsägtiche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühtte ihn so unglücklich, er sand ihn als Berbrecher selbst so schnellen, er seite sich so ties in seine Lage, daß er gewiß glandte, auch andere davon zu überzengen. Schon wünschte er sür ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhasteste Bertrag nach seinen Lippen; er eilte nach dem Jagdhanse, und konnte sich unterwegs nicht, enthalten, alles das, was er dem Anntmann vorstellen wollte, schon halb lant anszniprechen.

Als er in tie Stube trat, fant er Alberten gegenwärtig; tieß versstimmte ihn einen Augenblick, boch faßte er sich bald wieder, und trug dem Amtmann seurig seine Gesimnungen vor. Dieser schüttelte einigemal den Kops, und obgleich Werther mit der größten Lebhastigseit, Leidensichaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er tieß vielmehr unsern Freund nicht ansreden, widersprach ihm eistig, und tadelte ihn, daß er einen Menchelswörder in Schutz nehme: er zeigte ihm, daß auf diese Weise sweise Geses Geset ausgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; anch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantwortung auszuladen; es nnisse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriehen Gang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Antmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht bespülssich wäre. Anch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein! er ist nicht zu retten!

Bie fehr ihm tiese Worte aufgefallen sein muffen, seben wir aus

einem Zettelchen, bas sich unter seinen Papieren fant, und bas gewist an bem nämlichen Tage geschrieben worben:

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich febe wohl, bag wir nicht zu retten find."

Was Albert zuletzt über die Sache des Gesangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen; er glaubte einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharfsinne nicht entging, daß beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasenn entsagen müßte, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte.

Ein Blättchen, tas sich barauf bezieht, bas vielleicht sein ganzes Berhältniß zu Albert ausbrückt, finden wir unter seinen Papieren:

"Was hilft es, daß ich mir's sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein inneres Gingeweide; ich kann nicht gerecht sehn."

Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter anfing sich zum Thanen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Kuße zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, oben als wenn sie Werthers Begleitung versnüßte. Albert sing von ihm an zu reren, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widersahren ließ; er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, daß es möglich sehn möchte ihn zu entsernen. Ich wünsch; es auch um unsertwillen, sagt' er, und ich bitte dich, suhr er sort, siehe zu, seinem Betragen gegen dich eine aubere Richtung zu geben, seine öfteren Besuch zu vermindern. Die Leute werden ausmerksam, und ich weiß, daß man hier und da drüber gesprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schweigen empfunden zu haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch sallen, oder leutte es wo anders hin.

Der vergebliche Bersuch, ben Werther zur Rettung bes Unglücklichen gemacht hatte, war bas letzte Auslobern ber Flamme eines verlöschenden Lichtes; er versank mur beste tiefer in Schmerz und Unthätigkeit; besonders

kam er fast anser sich, als er hörte, baß man ihn vielleicht gar zum Zengen gegen ben Menschen, ber sich mm aufs längnen legte, aufsorbern könnte.

Alles was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles was ihm soust mißlungen war, was ihn je gefränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er sand sich duch alles dieses wie zur Unthätigkeit berechtigt, er sand sich abgeschnitten von aller Anssicht, unsähig, irgend eine Handhabe zu ergreisen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens aufaßt, und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines tranzigen Umgangs mit dem siebenswürdigen und gesiebten Geschöpse, dessen Juhe er störte, in seine Kräste stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem tranzigen Ende näher.

Bon seiner Verworrenheit, Leibenschaft, von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmübe, sint einige hinterlassene Briefe bie ftartsten Zengnisse, Die wir hier einrücken wollen.

Um 12. December.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglickstichen gewesen sehn mussen, von denen man glandte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's; es ist nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zuprest! Wehe! wehe! Und danu schweise ich umher in den surchtbaren nächtlichen Seenen dieser menschensseindlichen Jahreszeit.

Geftern Abent mußte ich hinaus. Es war plöglich Thamwetter einsgefallen; ich hatte gehört, der Fluß sen übergetreten, alle Bäche geschwolzten, und von Wahlheim herunter mein liebes That überschwenmnt! Nachts nach eilse rannte ich hinaus. Ein sürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluthen in dem Mondenlichte wirbeln zu sehen, über Accer und Wiesen und Hecken und alles, und das weite That hinsauf und hinab Eine störmende See im Sausen des Windes! Und wenn dann der Mond wieder hervortrat, und über der schwarzen Wolfe ruhte, und vor mir hinaus die Fluth in fürchterlich herrlichem Wiederschein

rollte und klang: ta übersiel mich ein Schaner, und wieder ein Sehnen! Ach! mit offenen Armen ftand ich gegen den Abgrund und athmete hinab! hinab! und versor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu ftürzen! dahinzubrausen, wie die Welten! Oh! — und den Kuf vom Boden zu heben vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden! — Meine Uhr ist noch nicht ansgesausen, ich fühle es! O Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menschsen drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolfen zu zerreißen, die Fluthen zu sassen! Ha! und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal tiese Wonne zu Theil?

Und wie ich wehmüthig hinabsah auf ein Plätschen, wo ich mit Lotten unter einer Weite gernht, auf einem heißen Spazierzange, — bas war auch überschwemmt, und kaum baß ich die Weibe erkannte, Wilhelm! Und ihre Wiesen, bachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus! wie verstört jetzt vom reißenden Strom unsere Laube! bacht ich. Und der Bergangensheit Sonnenstrahl bliefte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Heerden, Wiesen und Schrenämtern! Ich stand! — Ich scheste mich nicht; denn ich habe Muth zu sterben. — Ich hätte — Num sitze ich hier wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zümen steppelt und ihr Brod an den Thüren, um ihr hinsterbendes, frendeloses Dasenn noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

#### Den 14. December.

"Was ist bas, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst! Ist nicht meine Liebe zu ihr bie heitigste, reinste, brüberlichste Liebe? Habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gesühlt? — Ich will nicht bethenern! — Und nun — Träume! D! wie wahr sühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieden! Diese Nacht! ich zittre es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, sest an meinen Busen gedrückt, und beekte ihren Liebe tispelnden Minne mit unendlichen Küssen; mein Ange schwamm in der Trunkenheit bes ihrigen! Gott! bin ich strasbar, daß ich anch jetzt noch eine Setigkeit füble, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurückzurusen? Lotte! Lette — Und mit mir ist es auß! meine Sinne verwirren sich: schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr, meine Angen sint voll Tbräuen:

ich bin nirgent wohl, nut überall wohl; ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge."

Der Entschluß, die Welt zu verlaffen, hatte in tiefer Zeit, unter solden Umftänden, in Werthers Seele immer mehr Rraft gewonnen. Seit der Rückfehr zu Lotten war est immer seine letzte Aussicht und Hossung gewesen; dech hatte er sich gesagt, est solle keine übereilte, keine rasche That seyn, er wolle mit der besten Ueberzengung, mit der möglichst ruhigen Entschlossenheit biesen Schritt thun.

Seine Zweisel, sein Streit mit sich selbst bliefen ans einem Zettelschen hervor, bas mahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist, und ohne Tatum unter seinen Papieren gesunden werden:

"Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Theilnehmung an tem meinisgen preft noch tie letzte Thräne ans meinem versengten Gehirne.

Den Vorhang aufznheben und bahinter zu treten! bas ist alles! Und warum bas Zandern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es bahinten aussieht? und man nicht wiederkehrt? Und baß bas nun die Sigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsterniß zu ahnen, woven wir nichts bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwaudt und befreundet, und sein Vorsatz sest und unwiderruflich, wovon selgender zweidentige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeuguiß abgiebt:

### Im 20. December

"Ich ranke teiner Liebe, Withelm, taß tu tas Wert so ansgesangen hast. Ja, tu hast Recht: mir wäre besser, ich ginge. Ter Bersschlag, ten tu zu einer Rücksehr zu euch thust, gefällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besenters ta wir anhaltenten Frost und gute Wege zu hoffen haben. Anch ist mir es sehr lieb, taß tu kommen willst, mich abzuholen; verziehe nur noch vierzehn Tage, und erwarte noch einen Brief von mir mit tem Weiteren. Es ist nöthig, taß nichts gepflückt werte, ehe es reis ist; und vierzehn Tage auf oder ab thun viel. Meiner Mutter sollst die sin Bergebung bitte wegen alles ihren Sehn beten soll, und taß ich sie um Vergebung bitte wegen alles

Berdruffes, ten ich ihr gemacht habe. Das war unn mein Schickfal, rie zu betrüben, tenen ich Frente schuldig war! Leb' wohl, mein Thenerster! Allen Segen tes Himmels über tich! Leb' wohl!"

Bas in tiefer Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnung gegen ihren Mann, gegen ihren unglüdlichen Freunt gewesen, getrauen wir uns kann mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich taven, nach ter Kenntniß ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff nachen können, und eine schöne weibliche Seele sich in tie ihrige benten und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war sest bei sich entschlossen alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herztiche, freundschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm testen, ja, daß es ihm beinahe numöglich senn würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dieß Verhältniß, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen werth sehen.

An temfelben Tage, als Werther ten guletet eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war ber Sonntag vor Weihnachten, fam er Abends zu Lotten, und fant fie allein. Sie beschäftigte fich einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, Die fie ihren kleinen Gefchwistern zum Chriftgeschent zurecht gemacht hatte. Er rebete von bem Bergnügen, bas bie Aleinen haben würden, und von ben Zeiten, ba einen bie unerwartete Deffnung ber Thur und bie Erscheinung eines aufgeputten Baumes mit Wachslichtern, Buderwert und Aepfeln in paratiefische Entgudung fette. Gie follen, fagte Lotte, indem fie ihre Berlegenheit unter ein liebes Lächeln verbarg, Sie follen auch bescheert friegen, wenn Sie recht geschickt find; ein Wachsstöckhen und noch mas. — Und mas heißen Sie geschickt senn? rief er aus; wie foll ich senn? wie kann ich fenn? beste Lotte! Donnerstag Abend, sagte fie, ist Weihnachtsabend; ba fonmen die Kinder, mein Bater auch, ba friegt jedes bas seinige, ba fommen Sie auch — aber nicht eher! — Werther stutte. — Ich bitte Sie, fuhr fie fort, es ift nun einmal fo; ich bitte Gie um meiner Rube millen; es fam nicht, es fam nicht so bleiben! - Er wendete seine Angen von

ibr, und ging in ber Stube auf und ab, und murmelte bas: Es fann nicht fo bleiben, zwischen ben Bahnen. Lotte, die ben ichrecklichen Inftand fühlte, worein ihn tiefe Worte versetzt hatten, suchte durch allerlei Fragen feine Geranken abzulenken, aber vergebens. Nein, Lotte! rief er aus, ich werbe Gie nicht wiederschen! Warum bas? versette sie. Merther, Sie können, Sie muffen uns wiederseben; nur manigen Sie sid. D! warmu mußten Sie mit bieser Heftigfeit, bieser unbezwinglich baftenten Leitenschaft für alles, was Sie einmal aufassen, geboren werben! Ich bitte Gie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei ber Sand nahm, mäßigen Gie fich! 3br Beift, 3bre Wiffenschaften, 3bre Talente, mas bieten tie Ihnen für mannigfaltige Ergötzungen bar? Senn Sie ein Mann! wenden Sie tiefe traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, bas nichts thun kann als Sie bedauern. — Er knirrte mit ben Zähnen, und fah fie bufter an. Gie hielt seine Sand. Rur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther, jagte fie. Fühlen Sie nicht, bag Gie fich betrugen, sid mit Willen zu Grunde richten! Warum benn mich, Werther? just mich, tas Eigenthum eines antern? just tas? Ich fürchte, ich fürchte, es ift nur bie Ummöglichkeit mich zu besitzen, die Ihnen biesen Wunsch so reizend macht. Er zog feine Sand aus ber ihrigen, indem er fie mit einem ftarren, unwilligen Blick ansah. Weise! rief er, sehr weise! Sat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Bolitisch! sehr politisch! -Es kann fie jeder machen, versetzte fie drauf. Und follte benn in ber weiten Welt fein Mädchen fenn, das tie Wünsche Ihres Bergens erfüllte? Gewinnen Sie's über fich, suchen Sie barnach, und ich schwöre Ihnen, Sie werben fie finden; benn ichon lange augstigt mich, für Sie und uns, die Ginschränkung, in die Sie fich diese Zeit her selbst gebaunt haben. Gewinnen Sie es über fich! Eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, finden Sie einen werthen Gegenstand Ihrer Liebe, und kehren Sie gurud, und laffen Sie uns zusammen bie Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen! Das fönnte man, sagte er mit einem falten Lachen, drucken laffen, und allen Sofmeiftern empfehlen. Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein klein wenig Ruh! es wird alles werden! — Nur das, Werther, daß Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend! — Er wollte antworten, und Albert trat in Die Stube. Man bot sich einen frostigen Guten Abend, und ging verlegen im Zimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden

Discurs an, ter bald ans war, Albert teßgleichen, ter sotann seine Fran nach gewissen Aufträgen fragte, nut als er hörte, sie seinen noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, tie Werthern kalt, ja gar hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht, und zauterte bis Achte, ta sich tenn sein Ummuth und Umvillen immer vermehrte, bis ter Tisch geteckt wurde, und er Hut und Stock nahm. Albert lut ihn zu bleiben; er aber, ter nur ein unbedeutentes Compliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen, und ging weg.

Er kam nach Hause, nahm seinen Burschen, ber ihm leuchten wollte, bas Licht aus ber Hand, und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete ausgebracht mit sich selbst, ging heftig bie Stube auf und ab, und warf sich entlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente sant, der es gegen Eilse wagte hineinzugehen, um zu fragen, ob er bem Herrn die Stiefeln ausziehen sollte? bas er benn zuließ, und dem Bedienten verbot ben andern Morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihn rusen würde.

Montags früh, ben einundzwanzigsten December, schrieb er solgenben Brief an Lotten, ben man nach seinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gesunden und ihr überbracht hat, und ben ich absatweise hier einrücken will, so wie aus ben Umständen erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

"Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und tas schreibe ich tir ohne romantische lleberspannung, gelassen, an tem Morgen tes Tages, an tem ich dich zum letztenmale sehen werte. Wenn tu tieses liesest, meine Beste, teckt schon tas fühle Grab tie erstarrten Reste tes Unruhisgen, Unglücklichen, ter sur tie tetzten Angenblicke seines Lebens keine größere Süßigkeit weiß, als sich mit tir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt, und ach! eine wohlthätige Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluß besesstigt, bestimmt hat: Ich will sterben! Wie ich mich gestern von tir riß, in ter fürchterlichen Empörung meiner Sinne, wie sich alles tas nach meinem Herzen trängte, und mein hoffnungsloses, freuteloses Dasenn neben dir, in gräßlicher Kälte mich anpackte — ich erreichte kaum mein Zimmer, ich warf mich außer mir auf meine Kuice, und o Gott! tu gewährtest mir tas setzte Labsal ter bittersten Thränen!

Tansent Anschläge, tansent Aussichten wütheten turch meine Seele, nut zuletzt staut er ta, sest, ganz, ter letzte einzige Geranke: Ich will sterben!

— Ich legte mich nieder, und Mergens, in der Ruhe des Erwachens, steht er nech sest, nuch ganz stark in meinem Herzen: Ich will sterben!

Es ist nicht Verzweislung, es ist Gewisheit, daß ich ausgetragen habe, und daß ich mich opsere sür dich. Ia Lette! warum sell ich es verschweisgen? Eins von uns dreien muß hinweg, und das will ich sen! D meine Beste! in diesem zerrissenen Herzen ist es wüthend herungeschlichen ost — teinen Mann zu ermerden! — tich! — mich! Se sen es! — Wenn un binanisteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so ost das Thal heranjkam, und dann blicke nach dem Kirchhose hinüber nach meinem Grabe! wie der Wind das hohe Gras im Scheine der sinkenden Sonne hin und her wiegt! — Ich war ruhig, da ich ansing; nun, nun weine ich wie ein Kind, da alles daß so selbast um mich wird." —

Gegen zehn Uhr rief Werther seinen Bebienten, und unter bem Anzichen sagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreisen würde, er solle taher die Kleiter aussehren, und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Besehl, überall Contos zu fordern, einige ausgeliehene Bücher abzuholen, und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugetheiltes auf zwei Monate voranszubezahlen.

Er ließ sich bas Essen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, ben er nicht zu Hanse antraf. Er ging tiefsinnig im Garten auf nud ab, und schien noch zusetzt alle Schwermuth ber Trinnerung auf sich häusen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihm nicht lange Nuhe, sie versolgten ihn, sprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, baß wenn morgen, und wieder morgen, und noch ein Tag wäre, sie die Christgeschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Wunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder morgen! und noch ein Tag! und küfte sie alle herzlich, und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in das The sagen wollte. Der verrieth ihm, die großen Brüder hätten schwen Kenjahrswünsiche geschrieben, so groß! und einen sür den Bapa, sür Albert und Lotten einen, auch einen sür Herrn Werther; die

wollten sie am Nenjahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte jedem etwas, setzte sich zu Pferde, ließ den Alten grüßen, und ritt mit Thränen in den Angen davon.

Gegen fünf Uhr kam er nach Hanse, befahl ber Magt nach bem Fener zu sehen, und es bis in bie Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Kosser packen und die Kleider einnähen. Darauf schrieb er wahrscheinlich solgenden Absatz seines letzten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! tu glaubst, ich würde gehorchen, unt erst Weihnachtsabend bich wiederschen. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihenachtsabend hälft du dieses Papier in deiner Hand, zitterst, und benetzest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D! wie wehl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war inteß in einen sonterbaren Zustant gerathen. Nach ter letzten Unterredung mit Werthern hatte sie empfunden, wie schwer es ihr fallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entfernen sollte.

Es war wie im Vorübergehen in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte, und wo er über Nacht ansbleiben mußte.

Sie saß mm allein, keins von ihren Geschwistern war um sie; sie überließ sich ihren Gedanken, die stille über ihren Berhältnissen hernmschweisten. Sie sah sich nun mit dem Mann auf ewig verbnuden, dessen Liebe und Trene sie kannte, dem sie von Herzen zugethan war, dessen Rube, dessen Auserlässigkeit recht vom Himmel dazu bestimmt zu sehn schien, daß eine wackere Fran das Glück ihres Lebens darauf gründen sollte; sie sühlte was er ihr und ihren Kindern auf immer sehn würde. Unf der andern Seite war ihr Werther so thener geworden, gleich von dem ersten Angenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Uebereinstimmung ihrer Gemüther so schon gezeigt, der lange danernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Sitnationen hatten einen unanslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles, was sie Interessantes sühlte nud

rachte, war sie gewohnt mit ihm zu theilen, und seine Entsernung brobete in ihr ganzes Wesen eine Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgefüllt werden fonnte. D, hätte sie ihn in dem Angenblick zum Bruder umwandeln können! wie glücklich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheirathen bürsen, hätte sie hossen femen, auch sein Verbältniß gegen Albert ganz wieder herzustellen!

Sie hatte ihre Freundumen ber Reihe nach burchgebacht, und fand bei einer jeglichen etwas auszusetzen, fand feine, ber fie ihn gegönnt hätte.

lleber allen tiesen Betrachtungen sühlte sie erst tief, ohne sich es teutlich zu machen, taß ihr herzliches heimliches Verlaugen sen, ihn für sich zu behalten, und sagte sich taneben, taß sie ihn nicht behalten könne, behalten türse; ihr reines, schönes, soust so leichtes und leicht sich helsenstes Gemüth empfand ten Druck einer Schwermuth, tem tie Aussicht zum Glück verschlossen ist. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolke lag über ihrem Auge.

So war es halb Sieben geworten, als sie Werthern bie Treppe herauffemmen hörte, und seinen Tritt, seine Stimme, die nach ihr fragte, bald erfannte. Wie schling ihr Herz, und wir dürsen saft sagen zum erstenmal, bei seiner Ankunst. Sie hätte sich gern vor ihm verlängnen sassen, und als er hereintrat, rief sie ihm mit einer Art von leidenschaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts versprochen, war seine Antwort. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte Statt geben sellen, versetzte sie; ich bat Sie um unserer beider Nuhe.

Sie wußte nicht recht, was sie sagte, eben so wenig was sie that, als sie nach einigen Freundinnen schiefte, um nicht mit Werthern allein zu sehn. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünschte, bald daß sie weg bleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nach-richt, daß sich beibe entschuldigen ließen.

Sie wollte tas Mätchen mit ihrer Arbeit in tas Nebenzimmer sigen lassen, bann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stube auf und ab; sie trat ans Clavier und fing eine Menuet an, sie wollte nicht fließen. Sie nahm sich zusammen, und setzte sich gelassen zu Werzthern, der seinen gewöhnlichen Plat auf dem Canapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lefen? sagte fie. Er hatte nichts. Dadrin in meiner Schublate, fing sie an, liegt 3hre Uebersetzung einiger Gefänge

Offians; ich habe sie nech nicht getesen; tenn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht finten, nicht machen wollen. Er lächelte, holte tie Lieter, ein Schanter überfiel ihn, als er sie in tie Hände nahm, und tie Augen stunten ihm voll Thränen, als er hineinsah. Er seste sich nieter und las.

"Stern ter kammernten Nacht, schon junfelst ein in Westen, hebst tein strahlend Hanpt aus teiner Wolke, wantelst stattlich teinen Higel hin. Wornach blidst tu auf tie Heite? Die stürmenten Winte haben sich gelegt; von serne konnut tes Gießbachs Murmeln; ranschente Wellen spielen am Felsen serne; tas Gesumme ter Abentstliegen schwärmt übers Velt. Wornach siehst tu, schönes Licht? Aber tu lächelst mit gehst; frentig umgeben tich tie Wellen, unt baten tein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Erscheine, bu herrliches Licht von Distans Seele!

"Und es erscheint in seiner Krait. Ich sehe meine geschierenen Freunde, sie sammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind! — Finsgal kennnt wie eine seuchte Nebelsäuse; um ihn sind seine Helten, und, siehe! die Barden des Gesanges: Grauer Ullin! Stattlicher Ryno! Ulpin, lieblicher Sänger! und du, sansttlagende Minona! — Wie verändert send ihr, meine Freunde, seit den sestlichen Tagen auf Selma, da wir buhlten um die Chre des Gesanges, wie Frühlingstüfte den Hügel hin wechselnd beugen das schwach lispelnde Gras.

"Da trat Minona hervor in ihrer Schönheit, mit niedergeschlagenem Blick und thränenvollem Auge; schwer floß ihr Haar im unstäten Winte, der von dem Higel her stieß. — Tüster wart's in der Seele der Helten, als sie die liebliche Stimme erhub; denn oft hatten sie das Grab Salgars gesehen, oft die finstere Wohnung der weißen Colma. Colma verlassen auf dem Higel mit der harmonischen Stimme! Salgar versprach zu kommen; aber ringsum zog sich die Nacht. Höret Colma's Stimme, da sie auf dem Higel allein sas.

#### Colma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf tem stürmischen Hügel. Der Wind jauf't im Gebirge. Der Strom beult ten Felsen binab. Keine

Hutte ichnist mid vor tem Regen, mich Berlaffene auf tem fturmischen Budel.

"Tritt, e Mour, aus teinen Wolfen! erscheinet, Sterne ter Nacht! Leite mich irgent ein Strahl zu tem Orte, wo meine Liebe ruht, von ten Beschwerden ter Jagt, sein Bogen neben ihm abgespamit, seine Hinte schnebent um ihn! Aber hier muß ich sitzen allein auf tem Felsen tes verwachseinen Stroms. Der Strom und ter Sturm sauf't, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum zandert mein Salgar? Hat er sein Wort vergessen? — Da ist ber Fels und ber Baum, und hier ber rauschende Strem! Mit einbrechender Nacht versprachst bin hier zu sein; ach! wohin hat sich mein Salgar verirrt? Mit bir wollt' ich fliehen, verlassen Bater und Bruber! bie stotzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind feine Feinde, o Salgar!

"Edweig' eine Weile, o Wint! still eine kleine Weile, o Strom tag meine Stimme flinge purchs Thal, tag mein Wanterer mich höre! Salgar! ich bin's, tie ruft! Hier Baum und ter Fels! Salgar! mein Lieber! hier bin ich; warum zauterst tu zu kommen?

"Sich ter Mont erscheint, tie Fluth glänzt im Thale, tie Felsen stehen grau ten Higgel hinauf; aber ich seh' ihn nicht auf der Höhe, seine Hunte vor ihm her verkündigen nicht seine Aufunft. Hier muß ich sitzen allein.

"Aber wer sint, die bort unten liegen auf ber Heite? — Mein Geliebter? Mein Bruter? — Retet, o meine Freunde! Sie autworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Uch, sie sint tobt! Ihre Schwerter rolh vom Gesechte! D mein Bruter, mein Bruter! warum hast du meinen Salgar erschlagen? D mein Salgar! warum hast du meinen Bruter erschlagen? Ihr wart mir beite so lieb! D du warst schlacht. Antwortet mir! hört meine Stimme, meine Geliebten! Aber ach! sie sint stumm! stumm auf ewig! falt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"D von dem Fessen des Hügels, von dem Gipfel des stürmenden Berges redet, Geister der Toden! redet, nur soll es nicht gransen! — Wehin send ihr zur Ruhe gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden! — Keine schwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im Sturme des Hügels.

"Ich sitze in meinem Jammer, ich harre auf ten Morgen in meinen Thränen. Wühlet bas Grab, ihr Freunde ter Totten, aber schließt es nicht, bis ich komme! Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie sollt' ich zurückbleiben. Hier will ich wohnen mit meinen Freunden, an tem Strome bes klingenden Fessens. — Wenn's Nacht wird auf dem Hügel, und Wind kommt über die Heide, soll mein Geist im Winde stehen und tranern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich ans seiner Lande, sürchtet meine Stimme und liebt sie; den süß soll meine Stimme sonn nm meine Freunde; sie waren mir beide so sieb!

"Das war bein Gefang, o Minona, Thormans fauft erröthende Tochter. Unfere Thränen flossen um Colma, und unsere Seele ward büster.

"Ullin trat auf mit ber Harfe, und gab und Alpins Gesang. — Alpins Stimme war freunklich, Rhne's Seele ein Fenerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Hanse, und ihre Stimme war verhaltet in Selma. Einst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ohe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettegesang auf dem Hügel. Ihr Lied war sankt, aber tranrig. Sie klagten Morars Fall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie das Schwert Oscars. — Aber er siel, und sein Vater jammerte, und seiner Schwester Angen waren voll Thränen, Minona's Angen waren voll Thränen, der Schwester des herrlichen Morar. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond im Westen, der den Sturmergen vorausssieht, und sein schwes Hant in eine Wolfe verbirgt. — Ich schling die Harse mit Ullin zum Gesange des Jammers.

### linno.

"Borbei sind Wint unt Regen; ter Mittag ist so heiter, tie Wolken theilen sich. Flichend bescheint ten Hügel tie unbeständige Sonne. Röth lich fließt ter Strom tes Verges im Thale hin. Süß ist tein Marmeln, Strom; doch süßer tie Stimme, er besammert den Totten. Sein Hanpt ist vor Alter gebeugt, und roth sein thränendes Ange. Alpin, trefflicher Sänger! warum allein auf tem schweigenden Hügel? warum jammerst du, wie ein Windsteß im Walde, wie eine Welle am sernen Gestade?

## Alpin.

"Meine Thränen, Ryne, fint für tie Totten, meine Stimme für tie Bewohner tes Grabes. Schlant bist in auf tem Hügel, schön

unter den Söhnen der Heibe! Aber du wirst fallen wie Morar, und auf beinem Grabe ber Trancrude sitzen. Die Higel werden bich vergessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt.

"Du warst schnell, o Morar, wie ein Neh auf dem Higel, schrecklich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterlenchten über der Heide, deine Stimme gleich dem Waldstrome nach dem Regen, dem Donner aus sernen Higeln. Manche siesen vor deinem Arm, die Flamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederschrtest vom Kriege, wie freundlich war deine Stimme! dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, rusig deine Brust, wie der See, wenn sich des Windes Bransen gelegt hat.

"Eng ift nun beine Wohnung! finster beine Stätte! mit brei Schritten mess? ich bein Grab, o bu! ber bu ehe so groß warst! vier Steine mit moosigen Hänptern sind bein einziges Gebächtniß; ein entblätterter Bann, langes Gras, bas im Winde wispelt, bentet bem Ange bes Jägers bas Grab bes mächtigen Morar. Keine Mutter hast bu, bich zu beweinen, sein Märchen mit Thränen ber Liebe; tobt ist, die bich gebar, gefallen bie Tochter von Morglan.

"Wer auf seinem Stabe ist tas? wer ist es, tessen Haupt weiß ist vor Alter, tessen Augen roth sind von Thräuen? Es ist bein Bater, o Morar! ber Bater seines Sohnes außer bir. Er hörte von beinem Ruf in der Schlacht; er hörte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Ruhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Weine, Vater Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Ties ist der Schlas ber Totten, niedrig ihr Kissen von Stande. Rinnner achtet er auf die Stimme, nie erwacht er auf beinen Rus. D! wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schummerer: Erwache.

"Lebe wohl, evelster ter Menschen, du Eroberer im Felde! Aber ninnner wird bich bas Feld sehen! ninnner ber bustere Wald lenchten vom Glanze beines Stahls! Du hinterließest keinen Sohn, aber ber Gesang sell beinen Namen erhalten; fünstige Zeiten sollen von bir hören, hören von bem gesallenen Merar!

"Laut war die Traner der Helben, am lautesten Urmins bersteuder Seufzer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes; er siel in den Tagen der Jugend. Carmor saß nahe bei dem Helden, der Fürst bes

hallenden Galmal. Warum schluchzet ter Senizer Armins? sprach erwas ist hier zu weinen? Alingt nicht Lier und Gesang, tie Seele zu schmelzen und zu ergötzen? Sie sind wie sanster Nebel, ber steigend vom See aufs Thal sprüht, und die blühenden Blumen süllet bas Naß; aber tie Sonne kommt wieder in ihrer Kraft, und ber Nebel ist gegangen. Warum bist du so jammervoll, Armin, Herrscher bes seeumslossen Gorma?

"Jammervoll! Wohl, tas bin ich, und nicht gering tie Ursache meines Weh's. — Carmer, tu verlerst keinen Sohn, verlerst keine klübente Techter; Golgar, ter Tapsere, lekt, und Amira, tie schönste ter Mätchen. Die Zweige teines Hauses blühen, o Carmer; aber Armin ist ter leyte seines Stammes. Finster ist tein Bett, o Taura! tumps ist tein Schlaf im Grabe. — Wann erwachst tu mit teinen Gesängen, mit teiner melotischen Stimme? Auf, ihr Winte tes Herbstes! auf! stürmt über tie sinstere Heiche! Waltströme braus't! heult, Stürme im Gipsel ter Cichen! Wantle turch gebrochene Wolfen, o Mont! zeige wechselnt tein bleiches Gesicht! Erinnere mich ter schrecklichen Nacht, ta meine Kinter umfamen, ta Arintal, ter mächtige, siel, Tanva, tie liebe, verging.

"Daura, meine Techter, in warst schön! schön, wie ter Mont auf ten Higel von Fura, weiß, wie ter gesallene Schnee, suß, wie tie athemente Lust! Arintal, tein Bogen war stark, tein Speer schnell auf tem Felte, tein Blid wie Aekel auf ter Belle, tein Schilt eine Fener-wolfe im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, fam und warb um Danra's Liebe; sie widerstand nicht lange. Schön waren bie Hoffmungen ihrer Frennte.

"Erath, ter Sohn Orgals, grollte; tenn sein Brnter lag erschlagen von Armar. Er fam in einen Schiffer verkleitet. Schön war sein Nachen auf ber Welle, weiß seine Locken vor Alter; rubig sein ernstes Gesicht. Schönste ber Mätchen, sagte er, liebliche Tochter von Armin, bort am Felsen, nicht sern in ber See, bort wartet Armar auf Daura: ich komme seine Liebe zu führen über die rollende Sec.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als bie Stimme bes Felsens. Armar! mein Lieber! mein Lieber! warum angstest bu mich so? Hore, Sohn Arnaths! hore! Danra ist's, bie bich ruft!

"Erath, ter Berrather, floh lachend zum Lante. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruber: Arinbal! Armin! Ift keiner seine Daura zu retten?

"Ihre Stimme tam über die See. Arintal, mein Sohn, stieg vom Higel herab, rauh in ter Beute ber Jagt; seine Pfeile rasselten an seiner Seite, seinen Bogen trug er in ter Hant, fünf schwarzgrane Doggen waren um ihn. Er sah ben kühnen Erath am Ufer, faßte und bant ihn an die Siche; sest umflocht er seine Hüften, ber Gesesselte füllte mit Nechzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüberzusbringen. Armar kam in seinem Grimme, drückt ab den granbesiederten Pscil; er flang, er sank in dein Herz, o Arindal! mein Sohn! Statt Erath, des Berräthers, kamst du um; das Boot erreichte den Felsen, er sank dran nieder, und starb. Zu deinen Füßen floß deines Bruders Blut; welch war dein Janumer, o Daura!

"Die Wellen zerschnictterten bas Boot. Armar stürzte sich in bie See, seine Danra zu retten ober zu sterben. Schnell stürmte ein Stoß vom Higel in die Wellen; er sank und hob sich nicht wieder.

"Allein auf bem seebespilsten Felsen hörte ich bie Klagen meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien; boch konnte sie ihr Bater nicht retten. Die ganze Nacht stant ich am User, ich sah sie im schwaschen Strahle bes Montes, die ganze Nacht hörte ich ihr Schreien; laut war ber Wint, und ber Regen schlug scharf nach ber Seite bes Berges. Ihre Stimme ward schwach, ehe ber Morgen erschien; sie starb weg, wie die Abendluft zwischen bem Grase ber Telsen. Beladen mit Jammer starb sie und ließ Armin allein! Dahin ist meine Stärfe im Kriege, gessallen mein Stolz nuter ben Mädchen.

"Wenn tie Stürme bes Berges kommen, wenn ter Nort tie Wellen hoch hebt, sitze ich am schallenden User, schaue nach tem schrecklichen Velsen. Oft im sinkenden Monte sehe ich die Geister meiner Kinder, halb bammernt wandeln sie zusammen in tranriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, ber aus Lottens Augen brach und ihrem gepreßten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf bas Papier hin, saßte ihre Haub und weinte die bittersten Thränen. Lotte ruhte auf ber andern und verbarg ihre Augen ins Schunpftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in bem Schicksale ber Erlen, fühlten es zusammen, und ihre Thränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Armen; ein Schauer überfiel sie; sie wollte sich entsernen, und Schmerz und Autheil

lagen betäubend wie Blei auf ihr. Sie athmete, sich zu erholen, und bat ihn schluchzend, fortzufahren, bat mit ber ganzen Stimme bes Hintniels! Werther zitterte, sein Herz wollte bersten; er hob bas Blatt auf und las halbgebrochen:

"Warum weckst ein mich, Frühlingelnit? Du buhlft und sprichst: Ich bethane mit Tropsen tes Himmels! Aber tie Zeit meines Welkens ist nahe, nahe ter Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wirt ter Wanterer kommen, kommen, ter mich sah in meiner Schönheit: ringsum wird sein Ange im Velte mich sinchen, und wird mich finden. —"

Die gange Gewalt riefer Worte fiel über ben Unglücklichen. Er warf fich bor Lotten nieder in ber vollsten Berzweiflung, faste ihre Hände, brudte fie in feine Angen, witer feine Stirn, und ihr ichien eine Abnung feines idrecklichen Borhabens burch bie Seele zu fliegen. 3hre Sinnen verwirrten fich; fie brudte feine Bante, brudte fie wirer ihre Bruft, neigte fich mit einer wehnnithigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Bangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Urme um fie ber, prefte fie an feine Bruft, und bedte ihre gitternden, ftam= melnden Lippen mit muthenden Kuffen. Werther! rief fie, mit erftickter Stimme, fich abwentent, Berther! und brudte nit ichmacher Sant feine Bruft von ter ihrigen; Werther! rief fie mit tem gefaßten Tone tes ebelften Gefühles. Er miterstant nicht, ließ sie aus feinen Urmen, und warf sich unfinnig vor sie bin. Gie rif sich auf, und in angstlicher Berwirrung, bebend zwischen Liebe und Born, fagte fie: Das ift bas leptemal, Werther! Gie feben mich nicht wieder. Und mit tem vollsten Blide ter Liebe auf ten Glenten eilte fie ins Nebengimmer und ichlog binter fich Werther streefte ihr die Urme nach, getrante sich nicht fie zu halten. Er lag an ber Erbe, ben Repf auf bem Canapé, und in tiefer Stellung blieb er über eine halbe Stunte, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war bas Matchen, bas ben Tijch beden wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und ta er fich wieder affein fah, ging er zur Thure bes Cabinets und rief mit feifer Stimme: Lotte! Lotte! nur noch Gin Wort! ein Lebewohl! - Gie schwieg. Er bat und harrte; bann rift er fich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig febe wohl!

Er fam ans Stadtthor. Die Bachter, Die ihn ichen gewehnt waren,

tießen ihn stillschweigent hinans. Es stiebte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen Gilse klopste er wieder. Sein Diener bemerkte, als Werster nach Hanse kam, taß seinem Herrn ber Hut sehlte. Er getraute sich nicht etwas zu sagen, entkleitete ihn; alles war naß. Man hat nachher ben Hut auf einem Felsen, ber an bem Abhange bes Higels ins Thal sieht, gesunden, und es ist unbegreistich, wie er ihn in einer sinssern, senchten Nacht, ohne zu stürzen, erstiegen hat.

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente sand ihn schreibent, als er ihm ten andern Morgen ten Kassee brachte. Er schrieb Folgentes am Briese an Letten:

"Bum letztenmale tenn, zum letztenmale ichlage ich tiefe Augen auf. Sie follen ach! tie Conne nicht mehr feben; ein trüber, neblichter Tag hält fie beredt. Go trance benn, Ratur! bein Cobn, bein Freund, bein Geliebter nabt fich feinem Ente. Lotte! bas ift ein Gefühl ohne gleichen, und tody fommt es tem tämmernten Traum am nächsten, zu sich zu fagen: Das ift ber letzte Morgen. Der letzte! Lotte, ich habe feinen Ginn für bas Wort ber lette! Stehe ich nicht ba in meiner ganzen Kraft? und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boben. Sterben! Bas beißt tas? Siebe, wir träumen, wenn wir vom Tote reben. Ich habe manden sterben seben; aber so eingeschräuft ift bie Menschheit, bag sie für ihres Dafenns Anfang und Ente feinen Ginn bat. Bett noch mein, bein! bein, o Beliebte! Und einen Angenblid - getrennt, geschieden! vielleicht auf ewig? - Rein, Lotte, nein! - Wie fann ich vergeben? wie famist bu vergeben? Wir find ja! - Bergeben! - Bas beißt bas? Das ift wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Gefühl für mein Berg! Todt, Lotte! eingescharrt ber falten Erbe, so eng! jo finfter! - Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner hülflosen Ingend; fie ftarb und ich folgte ihrer Leiche, und ftand an bem Grabe, wie fie ben Sarg himmterließen, und die Seile schnurrend unter ihm weg und wieder berauf ichnellten, bann bie erfte Schanfel himmterichollerte, und bie ängstliche Late einen bumpfen Ton wiedergab, und bumpfer und immer bumpfer, und endlich bedeckt war! Ich stürzte neben bas Grab hin - ergriffen, erschüttert, geängstet, zerriffen mein Innerstes, aber ich wußte nicht, wie mir geschah - wie mir geschehen wird! - Sterben! Grab! ich verstehe tie Worte nicht!

D vergieb mir! vergieb mir! Geftern! - es hatte ber lette Angenblid

meines Lebens sein sollen. D du Engel! zum erstenmale, zum erstenmale ganz ohne Zweifel durch mein Inniginnerstes durchzlühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich! Sie liebt mich! Es brenut noch auf meinen Lippen das heilige Fener, das von den deinigen strömte; neue, warme Wonne ist in meinem Herzen. Verzieb mir! verzieb mir!

Ach ich mußte, baß bu mich liebtest, wuste es an ben ersten seelenvollen Blicken, an bem ersten Händebruck: und boch, wenn ich wieber weg war, wenn ich Alberten an beiner Seite sah, verzagte ich wieber in sieber haften Zweiseln.

Erinnerst bu bich ber Blumen, die du mir schieftest, als bu in jener satalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen komtest? D! ich habe die halbe Nacht daver gekniet, und sie versiegelten mir beine Liebe. Aber ach! diese Eindricke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmählig wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelssülle in heiligen sichtbaren Zeichen gereicht ward.

Alles bas ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll bas glübenbe Leben auslöschen, bas ich gestern auf beinen Lippen genoß, bas ich in mir fühle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umsaßt, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Munt hat an dem ihrigen gestammest! Sie ist mein! Du bist mein! ja, Lotte, auf ewig.

Und was ist bas, baß Albert bein Mann ist? Mann! Das wäre benn für biese Welt — und für biese Welt Sünde, daß ich bich liebe, daß ich bich ans seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sünde? Gut! und ich strase mich basür; ich habe sie in ihrer ganzen Hinnels-wonne geschmeckt biese Sünde, habe Lebensbalsam und Krast in mein Herz gesangt. Du bist von diesem Angenblicke mein! mein, o Lette! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Later! Dem will ich's klagen, und er wird mich trösten bis du kommst, und ich fliege die entgegen, und fasse dich nur bleibe bei dir vor dem Angessichte des Unendlichen in ewigen Umarnungen.

Ich träume nicht, ich mähne nicht. Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden sein! wir werden uns wiederschen! Deine Mutter sehen! ich werde sie sehen, werde sie sinden, ach! und ver ihr mein ganzes Herz ausschütten! Deine Mutter, dein Ebenbild!"

Gegen Citje fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert guruds gefommen sen? Der Bediente sagte Ba; er habe bessen Pferd bahin fuhren sehen. Darauf giebt ihm ber Herr ein offenes Zettelchen, bes Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenten Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Frau hatte bie letzte Racht wenig geschlafen; was sie gefürchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr foust so rein und leicht fliegendes Blut war in einer fieberhaften Empörung; tausenderlei Empfindungen zerrütteten bas schöne Berz. War es bas Wener von Werthers Umarnnungen, bas fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Berwegenheit? war es eine unnuthige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unschuld und forglosen Butrauens an fich felbst? Wie follte fie ihrem Manne entgegengehen? wie ihm eine Scene bekennen, die fie fo gut gestehen durfte, und bie fie sich boch an gestehen nicht getrante? Sie hatten so lange gegen einander geschwiegen, und follte fie die erfte fenn, die das Stillschweigen brache, und eben zur muredten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie, tie bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen mangenehmen Eindruck machen, und nun gar diese merwartete Rataftrophe! Rounte fie wohl hoffen, daß ihr Mann fie gang im rechten Lichte feben, gang ohne Vorurtheil aufnehmen würde? und kounte fie wün= schen, bag er in ihrer Seele lefen möchte? Und boch wieder, kounte fie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein frystallhelles Glas offen und frei geftanden, und bem fie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Gins und bas andere machte ihr Sorgen und fetzte fie in Verlegenheit; und immer kehrten ihre Gebanken wieder zu Werthern, ber für sie verloren war, ben sie nicht lassen kounte, ben sie leider! sich selbst überlassen mußte, und bem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jetzt, was sie fich in dem Angenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sestigesetzt hatte! So verständige, so gute Meuschen singen wegen gewisser heimlicher Berschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem

Recht und bem Unrechte bes andern nach, und bie Verhältnisse verwickelten und verheiten sich bergestalt, baß es numöglich ward, ben Unoten eben in bem fritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertrausichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig geworden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen.

Noch ein sonderbarer Umstand fam dazu. Werther hatte, wie wir ans seinen Briesen wissen, nie ein Geheinmiß daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten; auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Nede davon gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichseit, die sonst ganz außer seinem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Erust eines solchen Vorsatzes sehr zu zweiseln Ursach sinde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt, und seinen Unglauben Lotten mitgetheilt. Dieß bernhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten; von der andern aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Vesorgnisse mitzutheilen, die sie in dem Angenbliske quälten.

Albert kam zurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigsteit entgegen; er war nicht heiter, sein Geschäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen, kleinstmigen Menschen gesunden. Der üble Weg auch hatte ihn verdrießlich gemacht.

Er fragte, ob nichts vergefallen sen, und sie antwortete mit Neberseilung, Werther sen gestern Abends da gewesen. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Packete auf seiner Stude lägen. Er ging hinüber, und Lotte blied allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie siebte und ehrte, hatte einen nenen Sinstruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Erelmuths, seiner Liebe und Gitte hatte ihr Gemüth mehr bernhigt; sie sühlte einen heimsichen Ing ihm zu solgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Bimmer, wie sie mehr zu thun pslegte. Sie sand ihn beschäftigt die Packete zu erbrechen und zu lesen. Sinige schienen nicht das Angenehmste zu enthalsten. Sie that einige Fragen an ihn, die er furz beantwortete, und sich an den Pult stellte zu schreiben.

Sie waren auf tiese Weise eine Stunde neben einander gewesen, und es ward immer dunkler in Lottens Gemüth. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdeken, was ihr auf dem Herzen lag; sie versiel in eine Wehnnth, die ihr um desto ängstlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen zu verschlucken suche.

Die Erscheinung von Werthers Ruaben fette fie in die größte Berlegenheit; er überreichte Alberten bas Zettelchen, ber sich gelassen nach feiner Fran wendete und fagte: Gieb ihm die Bistolen. "Ich lasse ihm gliichliche Reise wünschen," fagte er zum Jungen. Das fiel auf fie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, sie wußte nicht, wie ihr ge-Langfam ging sie nach ber Wand, zitternd nahm sie bas Gewehr hernuter, putte ben Stanb ab und zanderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert burch einen fragenden Blid sie gedrängt hätte. gab tas unglückliche Werkzeng tem Knaben, ohne ein Wort verbringen zu können, und als ber zum Saufe hinaus war, machte fie ihre Arbeit aufammen, ging in ihr Zimmer, in bem Zustande ber unaussprechlichsten Ungewißbeit. 3hr Berg weiffagte ihr alle Schreckniffe. Bald war fie im Begriffe sich zu ten Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entbeden, die Geschichte bes gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen; bann fah fie wieder keinen Ausgang bes Unternehmens, am wenig= ften konnte fie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich geben wollte und - blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man rebete, man erzählte, man vergaß sich.

Der Anabe kam mit den Piftolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brod und Wein bringen, hieß den Anaben zu Tische gehen, und setzte sich nieder zu schreiben.

"Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt; ich küsse sie tausendmal, du hast sie berührt: und du, Geist des Hinnels, begünstigst meinen Entschluß! und du, Lotte, reichst mir das Wertzeng, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte, und ach! nun empfange. Dich habe meinen Jungen ausgestragt! Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Webe!

wehe! fein Lebewohl! — Solltest in dein Herz für mich verschlossen, haben, um des Angenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck anszulöschen! und ich fühle es, du kaunst den nicht hassen, der so für dich glüht."

Nach Tische hieß er ten Anaben alles vollends einpacken, zerriß viele Papiere, ging ans und brachte noch kleine Schulten in Ortunug. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet tes Regens, in ten grästichen Garten, schweiste weiter in ter Gegent number, und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb.

"Wilhelm, ich habe zum letztenmale Feld und Wald und ben Himmel gesehen. Lebe wohl auch bu! Liebe Mutter, verzeiht mir! Tröste sie, Wilhelm! Gott segne ench! Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl! wir sehn uns wieder und frendiger."

"Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergiebst mir. Ich habe den Frieden deines Hanses gestört, ich habe Mistrauen zwischen ench gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. D! daß ihr glücklich wärt durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel glücklich! Und so wohne Gottes Segen über dir!"

Er framte ten Abent noch viel in seinen Papieren, zerriß vieles und wars es in ten Dsen, versiegelte einige Päcke mit Atressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Anfsätze, abgerissene Gebanken, teren ich verschietene gesehen habe; und nachdem er um zehn Uhr Fener hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schielte er ten Verienten, tessen Kammer, wie auch die Schlafzimmer ter Handleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, ter sich tann in seinen Aleitern niederlegte, um frühe bei der Hand zu senn; benn sein Herr hatte gesagt, die Postpserte wirten vor Sechse vors Haus kommen.

Rach Gilfe.

"Alles ist jo still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gett, ber bu biesen letzten Augenblicken biese Wärme, biese Kraft schenkeft.

Ich trete an tas Fenster, meine Beste! und sehe, und sehe noch burch die stürmenden, vorübersliehenden Wolken einzelne Sterne des ewisgen Himmels! Rein, ihr werdet nicht fallen! der Swige trägt ench an seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, des tiebsten unter allen Gestirnen. Wann ich Nachts von dir ging, wie ich ans deinem Thore trat, stand er gegen mir über. Mit welcher Trunkensheit habe ich ihn oft geschen! oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte! was erinnert mich nicht an dich! umgiebst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungensigsam allerlei Kleisnigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hattest!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich es zu ehren. Tausend, tausend Küsse habe ich darauf gedrückt, taussend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kaus.

Ich habe beinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf bem Kirchhofe sind zwei Lindenbännne, hinten in der Ecke nach dem Telde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das für seinen Freund thun. Bitte ihn anch! Ich will frommen Christen nicht zumuthen, ihren Körper neben einen armen Ungtücklichen zu legen. Ach, ich wollte ihr begrübt mich am Weg, oder im einsamen Thale, das Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich segnend vorübersgingen nud der Samariter eine Thräne weinte.

Hier, Lotte! Ich schaudere nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Tammel des Todes trinken soll! Du reichtest mir ihn und ich zage nicht. All! alle! So sind alle die Winsiche und Hoff-nungen meines Lebens ersüllt! So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen.

Daß ich bes Glückes hätte theilhaftig werden können, für dich zu sterben! Lotte, für dich mich hinzugeben! Ich wollte muthig, ich wollte frendig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wiedersschaffen könnte. Aber ach! das ward nur wenigen Erlen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen, und durch ihren Tod ein neues hunstertfältiges Leben ihren Freunden anzusachen!

In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben seyn; tu hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch teinen Bater tarum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrethe Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern sand. — D füsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freundes! Die Lieben! sie wimmeln um mich. Ach! wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augensblick dich nicht lassen konnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstag schenktest du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Ach! ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühren sollte! — Sen ruhig! ich bitte dich, sen ruhig!

Sie sind geladen. — Es schlägt Zwölfe! So sen es denn! — Lotte! Lotte, lebe wohl, lebe wohl!

Ein Nachbar sah den Blick vom Bulver und hörte ben Schuß fallen; ta aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um Sechse tritt ber Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft; er faßt ihn an; keine Antwort, er röchelte nur nech. Er läuft nach den Aerzten, nach Alberten. Lotte hört die Scholle ziehen, ein Zittern ersgreift alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf; der Bediente bringt heulend und stetternd die Nachricht, Lotte sinst ohnmächtig vor Alberten nieder.

Als ber Medicus zu dem Unglicklichen kann, sand er ihn an der Erde ohne Rettung; der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Ange hatte er sich durch den Kopf geschossen; das Gehirn war herausgetrieden. Man ließ ihm zum Uebersluß eine Ader am Arme; das Blut lief, er holte noch immer Athem.

Aus bem Blut auf ber Lehne bes Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor bem Schreibtische bie That vollbracht; bann ist er hereunter gesunken, hat sich convulsivisch um ben Stuhl herungewälzt. Er lag gegen bas Fenster eutkräftet auf bem Rücken, war in völliger Aleibung, gestieselt, im blauen Frack mit gelber Weste.

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt fam in Aufruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn

verbunden; sein Gesicht schien wie eines Toden, er rührte sein Glied. Die Lunge röchelte noch sürchterlich, bald schwach, bald stärker; man erwartete sein Ende.

Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti tag auf dem Pulte aufgeschlagen.

Ver alte Antmann kam auf die Nachricht hereingesprengt, er küßte ten Sterbenten unter ten heißesten Thränen. Seine ältesten Schne kamen bald nach ihm zu Kuße; sie sielen neben tem Bette nieder im Ausbrucke tes unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hänte und ben Mmd, nut ber älteste, ben er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriß. Um Zwölse Mittags starb er. Die Gegenwart des Antmannes und seine Ansteln mitgeten einen Auflauf. Nachts gegen Eilse ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne. Albert vermecht's nicht. Man sürchtete sür Lottens Leben. Handwerker trugen ibn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

## Briefe aus der Schweiz.

Erfte Abtheilung.

Als ver mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behandtete man sie unter Werthers Papieren gesunden zu haben, und wellte wissen, daß er ver seiner Bekanntschaft mit Letten in der Schweiz gewesen. Die Driginale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Gesihl und Urtheil des Lesers auf feine Weise vergreifen: denn wie dem auch seh, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen au, wenn ich sie wieder teie! Nur bein Nath, bein Geheiß, bein Beschl können mich bazu vermögen. Ich las auch so viel Beschreibungen tieser Gegenstände, ehe ich sie sah. Gaben sie mir benn ein Bilt oder nur irgent einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungskraft sie hervorzubringen, vergebens mein Geist etwas babei zu benken. Nun steh' ich und schaue tiese Bunder und wie wird mir babei? ich benke nichts, ich empfinde nichts und möchte so gern etwas babei benken und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, sorbert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thne ich! Da setz' ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht benn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glanden, daß ich etwas thne, daß er etwas sieht und lies't!

Frei wären bie Schweizer? frei biese wehlhabenten Bürger in ben verschlossenen Städten? frei biese armen Tenfel an ihren alippen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weiß machen fann; besonders wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus ausbewahrt! Sie machten sich einmal von einem Tyrannen les und beinten sich in einem Angenktich frei benken; nun erschnf ihnen die liebe Sonne aus bem Nas bes Unterprückers einen Schwarm von tleinen Tyrannen burch eine sonderbare Wiederseburt; nun erzählen sie bas alte Mährchen immer sort, man hört bis zum Ueberdruß, sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sigen sie hinter ihren Manern, eingesangen von ihren Gewehnheiten und Vesetzen, ihren Frankassereien und Philistereien, und

ta trangen auf ten Felsen ist's and wohl ter Mühe werth von Freiheit zu reten, wenn man tas halbe Sahr vom Schnee wie ein Murmelthier gefangen gehalten wirt.

Pfni, wie sieht so ein Menschenwerf und so ein schlechtes, nothgetrungenes Menschemverf, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindelmund Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kieselmund andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopse wegführe! und den Schmutz, den Mist! und staunende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren fümmersichen Werken gleich davon fliehen.

Daß in ben Menschen jo viele geistige Aulagen find, Die sie im Leben nicht entwickeln fonnen, Die auf eine beffere Bufunft, auf ein barmonisches Dasenn beuten, barin find wir einig, mein Freund, und meine andere Grille fann ich auch nicht aufgeben, ob bu mich gleich schon oft für einen Schwärmer erflärt haft. Wir fühlen and bie Ahnung förperlicher Unlagen, auf beren Entwickelung wir in Diesem Leben Bergicht thun muffen: fo ift es gang gewiß mit bem Fliegen. Go wie mich fonft rie Wolfen schon reizten mit ihnen fort in fremte Länder zu ziehen, wenn fie hoch über meinem Sampte weggogen, fo fteh' ich jest oft in Gefahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühl' ich mich in den mendlichen Luftraum zu ftürzen, über ben schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einen ungugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Berlangen bol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn ber Abler in bunkler blauer Tiefe, unter mir, über Feljen und Balbern ichwebt, und in Gesellschaft eines Beibdens um ben Gipfel, bem er seinen Horst und seine Jungen anvertrauet hat, große Rreife in janfter Gintracht zieht. Goll ich benn nur immer Die Sohe erkriechen, am höchsten Gelsen wie am niedrigften Boden fleben, und wenn ich mühjelig mein Ziel erreicht habe, mich ängstlich auflammern, vor der Rücklehr ichandern und vor dem Falle gittern?

Mit welchen sonderbaren Eigenheiten sint wir voch geboren! welches unbestimmte Streben wirst in uns! wie seltsam wirsen Einbildungsfrast und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Ingend sommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schleutert, greif' ich manchmal zu als wenn ich einen Wursspieß fassen wollte, ich schlendre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was, dann kommt ein Pseil gegen mich angeslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und sühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf bin ich wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erzicheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bildern, derselben körperlichen Bewegung, derselben Empfindung?

Man fagt mir wieder, daß bie Menschen, Die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden find. 3ch will es gerne alanben: benn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit bei-Was weiß ich, wie es zugeht, bag bie Gesellschaften nich bruden, bag bie Boflichkeit mir unbegnem ift; bag bas mas fie mir fagen mich nicht interessirt; bag bas was sie mir zeigen mir entweder gleichgültig ift ober mich gang anders aufregt. Geb' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, tie unaussprechlich ift. Die Fußzehen in meinen Schuhen fangen an gu guden, als ob fie ten Boten ergreifen wollten, tie Finger ter Hände bewegen fich frampfhaft, ich beiffe in die Lippen, und es mag schicklich ober unschicklich senn, ich suche ber Gesellschaft zu entstieben; ich werfe mich ber herrlichen Ratur gegenüber auf einen unbequemen Git, ich suche sie mit meinen Augen zu ergreisen, zu burchbohren, und kritste in ihrer Gegenwart ein Blätteben voll, bas nichts barftellt und boch mir unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Angenblick erinnert, beffen Seligfeit mir tiefe ftumperhafte Uebung ertragen bat. Bas ift benn bas, Diefes fonderbare Streben von ber Runft gur Ratur, von ber Natur gur Aunst gurud? Deutet es auf einen Künftler, warum fehlt mir bie Stetigkeit? Ruft mich's jum Genug, warnm fann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte und neulich einen Korb mit Dbft, ich war

entzückt wie von einem binunlischen Anblick; tieser Reichtbum, tiese Külle. Diese Mannichfaltigkeit und Bermandtschaft! Ich kounte mich nicht überwinden eine Beere abzupfluden, eine Pfirsche, eine Teige aufzubrechen. Bewiß, tiefer Benuß bes Anges und bes innern Sinnes ift höher, bes Menschen murdiger, er ift vielleicht ber 3med ber Natur, wenn bie hungrigen und durftigen Menschen glauben, für ihren Gaum habe fich bie Natur in Buntern erschöpft. Ferdinand fam und fand mich in meinen Betrachtungen; er gab mir Recht und fagte bann lächelnd mit einem tiefen Seufger: Ja, wir find nicht werth biefe herrlichen Naturproducte zu zerftoren; mahrlid, es ware Schade! Erlanbe mir, baf ich fie meiner Beliebten schicke! Wie gern sah ich ben Rorb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie baufte ich ihm für bas Gefühl, bas er in nur erregte, über die Aussicht, die er mir gab. Ja, wir follen bas Schöne kennen, wir follen es mit Entzücken betrachten und uns zu ihm, zu feiner Natur zu erheben suchen; und um tas zu vermögen, sollen wir uns uneigennützig erhalten, wir follen es uns nicht zueignen, wir follen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, die uns lieb und werth find.

Was bildet man nicht immer an unserer Ingend! Da sollen wir bald biese bald jene Unart ablegen, und boch sind bie Unarten meist eben fo viel Organe, die bem Menschen durch das Leben belfen. Was ift man nicht hinter bem Anaben ber, bem man einen Funken Sitelkeit ab= merkt! Was ift ber Mensch für eine elende Creatur, wenn er alle Citelfeit abgelegt hat! Wie ich zu biefer Reflexion gefommen bin, will ich bir sagen. Borgestern gesellte sich ein junger Mensch zu uns, ber mir und Ferdinanden äußerst zuwider war. Seine schwachen Seiten waren fo herausgekehrt, seine Leerheit fo beutlich, seine Sorgfalt fürs Meufere so auffallend, wir hielten ihn so weit unter uns, und überall war er besser aufgenommen als wir. Unter andern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, die am Halfe so zugeschnitten mar, baf fie wie ein Ordensband ausfah. Wir fonnten unsern Spott über biefe Allbernheit nicht verbergen; er ließ alles über sich ergehen, zog ben besten Bortheil hervor und lachte uns wahrscheinlich heimlich aus. Denn Wirth und Wirthin, Rutscher, Anecht und Mägde, sogar einige Passagiere, ließen fich burch biefe Scheinzierbe betrügen, begegneten ihm höflicher als uns; er ward zuerst betient, und zu unserer größten Demüthigung sahen wir, daß die hübschen Märchen im Hause besonders nach ihm schielten. Zulet mußten wir die durch sein vornehmes Wesen theuer gewordene Zeche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun der Narr im Spiel? er wahrhaftig nicht!

Es ift mas Schones und Erbauliches um die Sinnbitder und Sittenfpriiche, die man bier auf ben Defen antrifft. Sier haft bu die Zeichnung von einem folden Lehrbilt, bas mich befonders ansprach. Gin Biert, mit bem Hinterfuße an einen Bfahl gebunden, graf't umber fo weit es ihm ber Strick gulaft; unten ftebt geschrieben: Lag mich mein bescheiben Theil Speise babin nehmen! So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie bas Pfert in ber Mühle, meine Pflicht thue, und bafür, wie bas Bferd bier am Dfen, einen wohl abgemessenen Unterhalt empfahe. Ja, ich fomme zurück und was mich erwartet, war wohl ber Mühe werth biese Berghöhen zu erklettern, biefe Thaler zu burchirren und biefen blanen Simmel zu feben, zu seben, daß es eine Ratur giebt, bie burch eine ewige ftumme Nothwendigfeit besteht, die unbedürftig, gefühllos und göttlich ift, indeg wir in Fleden und Städten unfer fummerliches Bedürfniß zu fichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Billfür unterwerfen, Die wir Freiheit nennen.

Ja, ich habe die Furfa, den Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unwergleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste steben! ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, nu bei der Vergleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseliger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so bentlich geworben wie bie letzten Tage, baß ich in ber Beschränkung glücklich senn könnte, so gut glücklich senn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, bas aber keine Volge auf ben Morgen hätte, bas Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick ersorderte, ohne Vorsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder

Handwerfer scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ansgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er bestunt sich nicht bei dem, was man von ihm sordert, er arbeitet ohne zu denken, ohne Unstrengung und Haft, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Nest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier, und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid ich den Töpfer an seiner Scheibe, den Tischer hinter seiner Hobelbant!

Der Ackerban gefällt mir nicht, tiese erste und nothwentige Beschäfstigung ber Menschen ist mir zuwider; man ässt die Natur nach, die ihre Samen überall ausstrent, und will num auf diesem besondern Feld diese besondere Frucht hervordringen. Das geht num nicht so; das Unkraut wächs't mächtig, Kälte und Nässe schart der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wossen sallen mögen, ob sein Paroli gewinnt oder versliert. Ein solcher ungewisser, zweideutiger Zustand mag den Menschen wohl angemessen sen, in unserer Dumpsheit, da wir nicht wissen woher wir sommen, noch wohin wir gehen. Mag es denn auch erträglich senn, seine Bemühungen dem Infall zu übergeben, hat doch der Pfarrer Geslegenheit, wenn es recht schlecht aussieht, seiner Götter zu gedenken und die Sünden seiner Gemeine mit Naturdegebenheiten zusammenzuhängen.

So habe ich tenn Ferdinanden nichts vorznwersen! Auch mich hat ein tiebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum branche ich tas alberne Wort? es ift nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, ter Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere salschen Verhältenisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer, und sie kommen uns bech so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei tem Herrn Tüben eingeführt, und wir fanden uns in ter Familie sehr glücklich: reiche, offene, gute, lebhaste Menschen, die tas Glück tes Tages, ihres Bermögens, der herrlichen Lage mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie es in so vielen steisen Hänsern geschieht, uns um der Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Die Alten gesellten sich vielmehr

ju uns, Bater, Mutter und Cante, wenn wir fleine Spiele aufbrachten. in benen Zufall, Geift und Wit burch einander wirken. Gleonore - benn ich muß sie nun boch einmal nennen - Die gweite Tochter, ewig wird mir ihr Bilo gegenwärtig fenn, - eine ichlanke garte Gestalt, eine reine Biltung, ein beiteres Auge, eine blaffe Farbe, Die bei Marchen tiefes Alters eber reizend als abichreckend ift, weil sie auf eine heilbare Krantbeit beutet, im ganzen eine unglaublich angenehme Gegenwart. schien fröhlich und lebhaft, und man war jo gerne mit ihr. Balo, ja ich barf fagen gleich, gleich ben erften Abend gefellte fie fich zu mir, jeste fid) neben mid, und wenn und bas Spiel trennte, mußte fie mich boch wieder zu finden. 3ch mar froh und beiter; tie Reife, bas icone Wetter, tie Gegent, alles hatte mich zu einer unberingten, ja ich möchte fast fagen, zu einer aufgespannten Fröhlichkeit gestimmit; ich nahm sie von jedem auf und theilte fie jedem mit; jogar Ferdinand ichien einen Angenblick feiner Schönen zu vergessen. Wir hatten uns in abwechselnten Spielen erichöpft als mir entlich aufs Beirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Namen von Männern und Frauen werben in zwei Büte geworfen, und so bie Chen gegen einander gezogen. Muf iere, Die berauskommt, macht eine Bersen in der Gesellschaft, an der die Reihe ift, bas Gebicht. Alle Bersonen in ber Gesellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in Die Bute, alle bereutende Perjonen, Die wir aus ihrem Kreife fannten, und um die Babl ber Canditaten zu vermehren, marfen wir noch die befanntesten Bersenen der politischen und literarischen Welt mit binein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige berentende Paare gezogen. Richt jedermann fonnte mit ben Berfen fogleich nach; Gie, Werdinand und ich, und eine von ten Tanten, tie febr artige frangofische Berie macht, wir theilten und balt in tas Secretariat. Die Ginfälle maren meist gut und die Berje leidlich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, bas fich por allen andern auszeichnete, eine glückliche Wendung, ohne eben geistreich zu jenn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen jebermann. Der Bater lachte herglich und glangte vor Freuden, als man bie Berje feiner Tochter neben ben unfern für bie besten anerkennen mußte. Unser unmäßiger Beifall frente ihn bech; wir lebten wie man bas Unerwartete preif't wie man preif't, wenn und ber Auter besteden hat. Endlich fam auch mein Loos, und ber Simmel hatte mich ehrenvoll betacht; es war niemand weniger als tie ruffische Kaiferin, tie man mir

zur Gefährtin meines Lebens beransgezogen hatte. Man lachte berglich und Eleonore behanptete, auf ein fo bobes Beilager mußte fich die gange Gefellschaft angreifen. Alle griffen fich an, einige Kebern waren zerkant: fie war zuerft fertig, wollte aber zulett lefen; die Mutter und die eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater ein wenig geradezu, Ferdinand ichalkhaft und die Tante guruckhaltend gewesen war. fo kounte man boch burch alles ihre Freundschaft und aute Meinung feben. Endlich kam es an fie, fie holte tief Athem; ihre Seiterkeit und Freiheit verließ sie, sie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich bin zu den andern; ich war erstannt, erschrocken; so bricht die Knospe ber Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheidenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling auf einmal seine Blüthen auf mich herunterschüttelte. Jedermann schwieg; Ferdinanden verließ seine Gegenwart bes Geiftes nicht, er rief: Schon! febr icon! er verbient bas Geticht so wenig als ein Kaiserthum. Wenn wir es nur verstanden hätten, fagte ber Bater; man verlangte, ich follte es noch einmal lefen. Meine Augen hatten bisber auf biefen fostlichen Worten gerubt; ein Schander überlief mich vom Ropf bis auf bie Bufe; Ferdinand mertte meine Berlegenheit, nahm das Blatt weg und las; fie ließ ihn kanm endigen, als fie ichon ein anderes Loos zog. Das Spiel bauerte nicht lange mehr, und bas Effen ward aufgetragen.

Soll ich, oder soll ich nicht? Ift es gut, die etwas zu verschweigen, dem ich so viel, dem ich alles sage? Soll ich die etwas Bedentendes verschweigen, indessen ich die die sie nicht sie sewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunders bare Vorsiebe für mich gefaßt haft? oder soll ich etwas verschweigen, weil es die einen salschen, einen üblen Vegriff von mir geben könnte? Nein! din feunst nuch besser als ich nuch selbst kenne, du wirst auch das, was du mir nicht zutranst, zurecht legen, wenn ich's thun kounte, du wirst mich, wenn ich tadelnswerth din, nicht verschonen, mich leiten und sühren, wenn neine Sonderbarkeiten mich vom rechten Wege absühren sollten.

Meine Freude, mein Entzüden an Aunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprüche ber Natur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber bie größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner

nennen, fint nicht immer meiner Meinung; nun geht mich boch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich bin. Drückt fich nicht bie lebentige Natur lebhaft bem Ginne tes Anges ein, bleiben tie Bilter nicht fest vor meiner Stirn, verschönern fie fich nicht und freuen fie fich nicht, ben burch Menschengeist verschönerten Bilbern ber Runft zu begegnen? Ich gestehe bir, barauf beruht bisher meine Liebe zur Natur, meine Liebhaberei zur Aunft, bag ich jene fo icon, jo icon, jo glangend und jo entzückend fab, baf mich bas Rachstreben bes Rünftlers, bas unvollkommene Rachstreben, fast wie ein vollkommenes Borbilo binrik. Beiftreiche gefühlte Runftwerte find es, Die mich entzuden. Das falte Befen, bas fich in einen beschränften Cirfel einer gemiffen burftigen Manier, eines kümmerlichen Fleifies einschränft, ift mir gang merträglich. Du fiebst baber, bag meine Freude, meine Reigung bis jett nur folden Runftwerfen gelten fonnte, beren natürliche Wegenstände mir befannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen konnte. Längliche Gegenden mit bem mas in ihnen lebt und webt, Blumen und Frncht= ftude, gotbiide Rirchen, ein ter Natur unmittelbar abgewonnenes Bortrait, bas konnt' ich erkennen, fühlen und, wenn bu willst, gewissermaßen Der madre Dt. hatte feine Frende an meinem Wefen beurtbeilen. und trieb, ohne baf ich es übel nehmen konnte, feinen Scherg mit mir. Er übersieht mich jo weit in tiefem Tache unt ich mag lieber leiten, bag man lehrreich spottet, als bag man unfruchtbar lobt. Er hatte fich abgemerft, mas mir gunachft auffiel, und verbarg mir nach einiger Befanntschaft nicht, bag in ben Dingen, die mich entzückten, noch manches schäpenswerthe sehn möchte, bas mir erst bie Zeit entbeden würde. 3ch laffe bas babin gestellt febn und muß benn body, meine Feber mag auch noch so viele Umidmeife nehmen, jur Cache fommen, tie ich bir, obwohl mit einigem Witerwillen, vertraue. Ich febe tich in beiner Etube, in beinem Sansgärtchen, wo bi bei einer Pfeife Tabat ben Brief erbrechen und lefen wirft. Können mir beine Gebanken in bie freie und bunte Welt folgen? Werben beiner Ginbildungefraft bie Berhältniffe und bie Umftande fo beutlich fenn? Und wirft bu gegen einen abwesenden Freund jo nadsjichtig bleiben, als ich rich in ber Gegenwart oft gefunden habe?

Nachbem mein Aunstfreund mich naber kennen gelernt, nachrem er mich werth hielt stufenweis bessere Stücke zu seben, brachte er, nicht ohne geheinnisvolle Miene, einen Kaften herbei, ber eröffnet mir eine Danae in Lebensarofie zeigte, Die ten goldnen Regen in ihrem Schoofe empfängt. 3d erstaunte über bie Pracht ber Glieber, über bie Gerrlichkeit ber Lage und Stellung, über bas Große ber Bartlichkeit und über bas Geiftreiche res finnlichften Gegenstantes; und boch ftant ich nur in Betrachtung bavor. Es erregte nicht jenes Entzücken, jene Freude, jene unaussprechliche Luft in mir. Mein Freund, ber mir vieles von ten Bertiensten tiefes Biltes vorfagte, bemerkte über fein eignes Entzücken meine Kälte nicht und war erfreut, mir an tiefem trefflichen Bilte tie Borgiae ter italiänischen Edule rentlich zu machen. Der Unblick tiefes Biltes hatte mich nicht glüdlich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! fagte ich zu mir felbst, in welchem besondern Falle finden wir und, wir burgerlich eingeschränkten Menschen? Ein bemooster Wels, ein Wafferfall balt meinen Blief so lange gesesselt, ich kann ihn auswendig; seine Söhen und Tiefen, feine Lichter und Schatten, feine Farben, Salbfarben und Witerscheine, alles stellt sich mir im Geiste bar, so oft ich nur will, alles fommt mir ans einer glücklichen Nachbildung eben so lebhaft wieder entgegen; und vom Meisterstücke ber Natur, vom menschlichen Körper, von tem Zusammenhang, ter Zusammenstimmung seines Glieberbanes habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar fein Begriff ift. Meine Einbildungsfraft ftellt mir biefen berrlichen Ban nicht lebhaft vor, und wenn mir ihn die Aunst barbietet, bin ich nicht im Stante weber etwas babei zu fühlen, noch bas Bild zu beurtheilen. Nein! ich will nicht länger in dem frumpfen Zustande bleiben, ich will mir die Gestalt bes Menschen eintrücken wie tie Gestalt ter Tranben und Pfirschen.

Ich veranlaßte Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ift mein innger Freund gebildet! welch ein Gbenmaaß aller Theile! welch eine Fille der Form! welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem vollkommenen Muster der menschelichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wätzer, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Aronis dem Eber solgen, ihn als Narciß sich in der Duelle bespiegeln!

Noch aber fehlt ihm leiter Benus, tie ihn zurückhält, Benus, tie feinen Tot betrauert, tie schöne Echo, tie noch einen Blick auf ben kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir sest vor, es koste was es wolle, ein Märchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Frennd gesehen hatte. Wir kamen nach Genf. Sollten in dieser

großen Statt, bachte ich, nicht Marchen fenn, bie fich für einen gewiffen Preis bem Mann überlaffen? und follte nicht eine barunter schön und willig genng febn, meinen Angen ein Fest zu geben? Ich borchte an bem Lebnbedienten, ber fich mir, jedoch unr langfam und auf eine fluge Weise näherte. Natürlich sagte ich ihm nichts von meiner Absicht: er mochte von mir tenken mas er wollte; tenn man will lieber jemanten lafterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich Abents zu einem alten Beibe: fie empfing mich mit viel Borficht und Bedenklichkeiten; es fen, meinte sie, überall und besonders in Genf gefährlich ber Ingent zu tienen. 3d erflärte mich fegleich, mas ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Mährchen glückte mir, und tie Lüge ging mir geläufig vom Munte. 3d war ein Maler, hatte Landichaften gezeichnet, die ich num durch die Gestalten schöner Uhniphen zu heroischen Landschaften erheben wolle. 3ch fagte die munderlichsten Dinge, die sie ihr Lebtag nicht gehört haben Sie schüttelte bagegen ben Ropf und versicherte mir: es seh idmer meinen Bunfch zu befriedigen. Gin ehrbares Mätchen werde fich nicht leicht bazu entschließen; es werde mich was kosten, sie wolle sehen. Was? rief ich aus, ein ehrbares Madden ergiebt fich für einen leidlichen Preis einem fremten Mann — Allerdings. — Und sie will nicht nackent vor feinen Augen erscheinen? — Reineswegs; bazu gehört viel Entschließung — Selbst wenn fie icon ift? - Auch bann. Genng, ich will feben, was ich für Gie thun fann; Gie find ein junger artiger bubicher Mann, für ten man fich ichon Mühe geben ning. Sie klopfte mir auf tie Schultern und auf tie Wangen. Ja! rief fie ans, ein Maler! tas muß es mohl fenn; benn Sie find weber alt noch vornehm genug, um bergleichen Scenen gu bedürfen. Sie bestellte mich auf ten folgenten Tag, und jo ichieben wir aus einander.

Ich fann heute nicht vermeiden mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf ben Abend steht mir bas Abentener bevor. Es wird einen schienen Gegensatz geben. Schon kenne ich biese verwünschte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, baß man mit ihnen spielen, die jungen, baß man ihnen liebängeln soll, wo man bann bem Gelehrten zuhören, ben Geistlichen verehren, bem Erelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kann eine leirliche Gestalt beleuchten, die nech bazu

hinter einen barbarischen Put versteckt ist. Soll ich französisch reben? eine fremte Sprache, in ter man immer albern erscheint, man mag sie stellen wie man will, weil man immer nur bas Gemeine, nur bie grosen Züge und noch bazu steckend und stotternd anstrücken kann. Denn was unterscheitet ten Dunumsops vom geistreichen Menschen, als baß tieser das Zarte, Gehörige ber Gegenwart schnell, lebhaft und eigenthümslich ergreift und mit Leichtigkeit anstrückt, als baß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten, hergebrachsten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen müssen. Heute will ich mit Inhe ein paar Stunden die schlechten Späße ertragen, in der Anssicht ans die sonderbare Seene, die meiner wartet.

Mein Abentener ift bestanden, vollkommen nach meinen Bünschen, über meine Wünsche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen ober ob id mid tabeln foll. Sind wir benn nicht gemacht bas Edione rein zu beschauen, ohne Sigemmt bas Gute hervorzubringen? Fürchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzuwerfen! der Anblick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Sinbildungsfraft ist entründet, mein Blut erhitst. D! ftund' ich nur schon ben großen Eismassen gegenüber, um mich wieder abzulüblen! Ich schlich mich aus ber Gefellschaft und in meinen Mantel gewickelt nicht ohne Bewegung zur Ulten. Wo haben Gie Ihr Portefenille? rief fie ans. - 3ch hab' es biegmal nicht mitgebracht. Ich will bente nur mit den Augen studiren. — Ihre Arbeiten muffen Ihnen aut bezahlt werden, wenn Sie fo thenre Studien machen können. Seute werden Sie nicht wohlfeil davon kommen. Mabden verlaugt \* \* \*, und mir fonnen Gie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich bir ben Breis nicht geftebe.) Dafür find Gie aber auch bedient wie Gie es wünschen können. 3d hoffe, Gie follen meine Vorforge loben; fo einen Angenschmans haben Sie noch nicht gehabt, und ... das Anfühlen haben Sie umfoust.

Sie brachte mich barauf in ein kleines, artig menblirtes Zimmer; ein sauberer Teppich beckte ben Fußboben, in einer Art von Nische stand ein sehr reinliches Bett, zu ber Seite bes Hanptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu ben Füßen ein Gueridon mit einem breiarmigen Leuchter, auf dem schöne, helle Kerzen brannten; auch auf der Toilette

brannten zwei Leuchter. Gin erloschenes Mantinfener batte Die Einbe burchaus erwärmt. Die Alte wies mir einen Geffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es mabrte nicht lange, fo fam zu ber entgegengesetzten Thüre ein großes, herrlich gehildetes, schönes Frauenzimmer beraus; ibre Aleitung unterschied sich nicht von ter gewöhnlichen. Gie schien mich nicht zu bemerken, marf ihren schwarzen Mantel ab und fette fich ver tie Toilette. Gie nahm eine große Sanbe. tie ihr Geficht berecht batte, vom Copfe; eine fcone, regelmäßige Biltung zeigte fich; braune Saare mit vielen unt großen Loden vollten auf tie Schultern herunter. Sie fing an fich anszukleiden; welch eine munderliche Empfindung, ta ein Stüd nach bem autern beratfiel, und die Natur, von ter fremten Bille entfleitet, mir als fremt ericbien unt beinabe, möcht' ich fagen, mir einen schancrtichen Gineruck machte. Freund, ist ce nicht mit unsern Meinungen, unsern Verurtheiten, Ginrichtungen, Gesetzen und Grillen auch so? Erschrecken wir nicht, wenn eine von tiefen fremten, ungebörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wirt, und irgent ein Theil unferer mabren Ratur entblößt tafteben foll? Wir ichantern, wir ichamen und, aber vor feiner wunderlichen und abgeschmackten Urt, uns burch außern 3mang zu entstellen, sühlen wir tie mintefte Abneigung. Goll ich bir's gestehen, ich fennte mich eben so wenig in ten herrlichen Körper finden, ta tie lepte Sütte heratfiel, als vielleicht Freund L. sich in seinen Zustand finden wird, wenn ihn der Simmel zum Anführer ber Mohamts machen fellte. Bas feben wir an ten Weibern? mas für Weiber gefallen uns und wie confimeiren wir alle Begriffe? Gin fleiner Schuh fieht gut and, nnt wir rufen: Welch ein ichoner fleiner Juß! ein ichmaler Schnürleib bat etwas Clegantes, und wir preisen Die ichone Taille.

Ich beschreibe bir meine Resterionen, weil ich bir mit Worten bie Reihe von entzüdenten Biltern nicht barstellen fann, bie mich bas schöne Mätchen mit Anstaut und Artigseit sehen ließ. Alle Bewegungen solgten so natürlich auf einander, und bech schienen sie so studiert zu senn. Reizent war sie, indem sie sich entsteidete, schön, herrtich schön, als bas letzte Gewand siel. Sie stand, wie Minerva ver Paris mechte gestauden haben; bescheiben bestieg sie ihr Lager, unbereckt versuchte sie in verschiedenen Stellungen sich bem Schlafe zu übergeben, entlich schien sie ent schlammert. In ber ammubigsten Stellung blied sie eine Weile, ich konnte

nur stannen unt bewundern. Endlich schien ein leitenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seuszte tief, veränderte hestig die Stellung, stammette den Namen eines Geliebten und schien ihre Arme gegen ihn anszustrecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, oder ich schlase wirklich ein. In dem Angensblick ergriff sie die seitene durchnähte Decke, zog sie über sich her, und ein allerliebsies Gesicht sah unter ihr herver.

# Briefe aus der Schweiz.

3meite Abtheilung.



Von Basel erhalten Sie ein Packet, tas tie Geichichte unserer bisherigen Reise enthält, intessen wir unsern Zug burch tie Schweiz nun ernstlich sortiegen. Auf tem Wege nach Biel ritten wir tas schöne Birschthal herauf und kamen entlich an ben engen Baß, ber bierber führt.

Durch ben Rücken einer boben unt breiten Gebirgskette hat bie Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürsinß mag nachber burch ihre Schuchten ängstlich nachgeklettert senn. Die Römer erweiterten schon ben Weg, und num ist er sehr begnem burchgeführt. Das über Felsstücke ranichente Wasser und ber Weg gehen neben einander bin und machen an ben meisten Orten bie ganze Breite bes Passes, ber auf beiten Seiten von Felsen beschlossen ift, die ein gemächlich ausgehobenes Ange sassen kann. Hinterwärts heben Gebirge sauft ihre Rücken, beren Gipsel uns vom Rebel bereckt waren.

Balt steigen aneinanterhängente Wänte sentrecht ani, balt streichen gewaltige Lagen schief nach tem Tlug und tem Weg ein: breite Massen sint auf einander gelegt, und gleich baneben steben icharse Alippen abgesett. Große Alüste spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke baben sich von bem übrigen Gesteine losgetrennt. Sinzelne Telsstücke sint berunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürdsten, baß sie bereinst gleichfalls hereinstennnen werden.

Balt runt, balt spig, balt bewachsen, balt nackt sint tie Firsten ter Felsen, wo oft noch oben brüber ein einzelner Kopf fahl und fühn herübersieht, und an Wänten und in ber Tiese schmiegen sich ausgewit terte Klüfte hinein.

Mir machte ter Zug turch tiese Enge eine große, ruhige Empfin tung. Das Erhabene giebt ter Seele tie icone Ruhe, sie wirt ganz taturch ausgesüllt, fühlt sich jo groß als sie senn kann. Wie berrlich ift cin solches reines Gesitht, wenn es bis über ben Rand steigt, ohne überzulausen! Mein Ange und meine Seele kounten die Gegenstände fassen,
und da ich rein war, diese Empfindung nirgends falsch widerstieß, so
wirkten sie was sie sollten. Vergleicht man solch ein Gesühl mit jenem,
wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ansbieten, diesem so
viel als möglich zu borgen und aufzustlicken, und unserm Geist durch seine
eigne Creatur Frende und Futter zu bereiten, so sieht man erst wie ein
armseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ten wir von Basel mitnahmen, sagte, es sey ibm tange nicht wie tas erstemal, und gab ber Neuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: Wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erbliden, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schwerzlich Bergnügen, eine Uebersülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Turch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jeuer ersten Empfindung nicht mehr sähig. Der Mensch glaubt verloren zu haben, er hat aber gewennen. Was er an Wellust verliert, gewinnt er an innerm Wachsethum. Hätte mich nur tas Schicksal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr sangen, wie aus einem lieblichen Thal Gedust und Stille.

Am Enre ter Schlucht ftieg ich ab und kehrte einen Theil allein zurück. Ich entwickelte mir noch ein tieses Gefühl, durch welches das Bergnügen auf einen hohen Grad für den ausmerksamen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsiamen Gestalten. Es mag geschehen sehn wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile groß und einsach zusammengesetzt. Was sür Revolutionen sie nachher bewegt, getreunt, gespalten haben, so sind auch diese nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungehenern Beswegung giebt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gehunden an die ewigen Geseh, bald mehr bald weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innertich von gelblicher Farbe zu sein; allein bas Wetter und bie Luft verändern die Oberfläche in grandlau, baß nur hier und ba in Streifen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ift. Langsam verwittert der Stein selbst und runtet sich an ben Ecken ab, weichere Kleden werden weggezehrt, und so giebt's gar zierlich ansgeschweiste

Höhlen und löcher, tie, wenn sie mit scharfen Kauten und Spigen 3nsammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Borsprung, Fläche und Spalt fassen Fichten Wurzel, Moos und Kräuter sämmen die Felsen. Man sühlt tief, hier ist nichts Willkürliches, hier wirft ein alles langsam bewegentes ewiges Gesetz, und nur von Menschenhand ist ber bequeme Weg, über ben man burch tiese seltsamen Gegenden burchschleicht.

Benf, ten 27. October 1779.

Die große Bergkette, Die von Bafel bis Benf Schweiz und Frantreich scheibet, wird, wie Ihnen befannt ift, ber Jura genannt. größten Söhen bavon gieben fich über Laufanne bis ungefähr über Rolle und Rhon. Auf biesem höchsten Rücken ist ein merkwürdiges Thal von ber Natur eingegraben - ich möchte sagen eingeschwemmt, ba auf allen tiefen Kalkhöben tie Wirkungen ber uralten Gemässer sichtbar fint - tas la Ballée de Jour genannt wird, welcher Rame, ta Jour in ter Landibrache einen Kelsen ober Berg bedeutet, beutsch bas Bergthal bieffe. Eb ich zur Beschreibung unserer Reise fortgebe, will ich mit wenigem Die Lage besselben geographisch angeben. Seine Länge streicht, wie bas Bebirg felbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Geptmoncels, an tiefer von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber höchste Gipfel bes Inra ift, begränzt und hat nach ber Sage bes Lantes nenn fleine, nach unferer ungefähren Reiserechnung aber feche ftarte Stunden. Der Berg, ter es bie Länge bin an ber Morgenseite begränzt und auch von bem flachen Land berauf fichtbar ist, beifit le noir Mont. Gegen Abent streicht ber Rijon bin und verliert fich allmählig gegen die Franche=Comté. Frankreich und Bern theilen fid ziemlich gleich in tiefes Thal, jo tag jenes tie obere schlechte Hälfte und biefes bie untere beffere befigt, welche lettere eigentlich la Ballee bu Lac be Jour genannt wird. Gang oben in tem Thal, gegen ten Kuft ber Septmoncels, liegt ber Lac bes Ronffes, ber teinen fichtlichen einzel nen Ursprung hat, fondern fich ans guelligem Boten und ten überall anslaufenden Brunnen sammelt. Ans bemielben flieft bie Orbe, burchftreicht bas gange frangofische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis sie wieder unten, gegen bie Dent be Bantion, sich jum Lac be Bour

bitter, ter seinwärts in einen kleinen See abfällt, worans bas Wasserentlich sich unter ter Erbe verlieret. Die Breite bes Thals ist verschieden, oben beim Lac be Rousses etwa eine halbe Stunde, alsbam verengert sich's und läuft wieder unten ans einander, wo etwa die größte Breite anderthalb Stunden wird. So viel zum bessern Berständniß bes solgenden, wobei ich Sie einen Blick auf die Charte zu thun bitte, ob ich sie gleich alle, was diese Gegend betrifft, unrichtig gesunden habe.

Den 24. October ritten wir, in Begleitung eines Sauptmanus und Oberforstmeisters tiefer Gegenten, erstlich Mont binan, einen fleinen zerstreuten Ort, ber eigentlicher eine Bette von Reb- und Landhäusern genannt werben fonnte. Das Wetter war febr hell; wir hatten, wenn wir uns umfehrten, die Ansficht auf den Genfer Sec. die Savover und Ballis-Gebirge, fonnten Lanjanne erkennen und burch einen leichten Rebel and tie Gegent von Genf. Der Montblane, ter über alle Gebirge tes Faucigni ragt, fam immer mehr bervor. Die Sonne ging flar unter; es war so ein großer Unblick, bag ein menschlich Ange nicht dazu hinreicht. Der fast volle Mont fam berauf und wir immer böber. Durch Fichtenwälter fliegen wir ten Jura hinan, und faben ben See in Duft und ben Wiederschein bes Monts barin. Es murde immer heller. Der Weg ift eine wohlgemachte Chanffee, nur angelegt um tas Holz aus tem Gebirg begnemer in tas land herunter zu bringen. Wir waren wohl trei Stunten gestiegen, als es binterwärts sachte wieder binabzugeben aufing. Wir glanbten unter uns einen großen See zu erblicken, indem ein tiefer Nebel bas gange Thal, mas mir übersehen konnten, ausfüllte. Wir famen ihn entlich näher, faben einen weißen Bogen, ben ber Mond tarin biltete, und murten bald gang vom Nebel eingewickelt. Die Begleitung bes Hauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Hause, wo man fouft nicht Fremte aufzunehmen pflegt. Es unterschied fich in ter innern Banart von gewöhnlichen Gebäuden in nichts als daß ber große Raum mitten inne zugleich Ruche, Berfammlungsplat, Borfaal ift, und man von ta in tie Zimmer gleicher Erte und auch tie Treppe hinauf geht. Anf ber einen Seite mar an bem Boben auf steinernen Platten bas Fener angegundet, bavon ein weiter Schornstein, mit Brettern banerhaft und fauber ansgeschlagen, ben Ranch aufnahm. In ber Ede waren rie Thüren zu ben Backofen, ber gange Fußboben übrigens gebielet, bis auf ein fleines Edden am Tenfter um ben Spülftein, tas gepflaftert

war, übrigens ringsberum, and in ter Höhe über ten Balten, eine Menge Handrath und Geräthschaften in schöner Ordnung angebracht, alles nicht unreinlich gebatten.

Den 25. Morgens mar belles faltes Wetter, Die Wiefen bereift, bier und ta zogen leichte Rebel: wir konnten ben untern Theil bes Thats ziemlich überseben, unfer Saus lag am Jug tes öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, nur um ter Conne gleich zu genießen, an ber Abendieite bin. Der Theil tes Thals, an tem wir hinritten, besteht in abgetheilten Wiefen, tie gegen ten Gee ju etwas jumpfichter merten. Die Orbe flieft in ter Mitte turch. Die Ginwohner baben fich theils in einzelnen Banfern an ber Geite angebant, theils fint fie in Dorfern näher zusammengerückt, Die einfache Ramen von ihrer Lage führen. Das erfte, worurd wir famen, war le Sentier. Wir faben von weitem rie Dent te Baulion über einem Rebel, ter auf tem Gee ftant, bervorbliden. Das Thal warr breiter, wir tamen binter einen Kelsgrat, ber uns ben Gee verbedte, burch ein ander Dorf, le Lien genannt; bie Rebet ftiegen und fielen wechselsweise vor der Sonne. Hier nahebei ist ein fleiner Gee, ber feinen Bu- und Abfling in haben icheint. Das Wetter flarte fid völlig auf, und wir famen gegen ten fing ter Dent te Baulion und trafen bier ans nerrliche Ente tes großen Sees, ter, intem er sid westwärts weutet, in ten fleinen burch einen Damm, unter einer Briide meg, feinen Ausfluß bat. Das Dorf priiben beifit te Bout. Die Lage bes fleinen Gees ift wie in einem eigenen fleinen Thal, mas man niedlich fagen fann. In dem mestlichen Ende ift eine merkwürdige Mühle in einer Relaftuft augebracht, Die chemals ber fleine Gee ausfüllte; nunmehr ift er abgerämmt und bie Müble in bie Tiefe gebaut. Waffer läuft burch Echlenfen auf Die Rater, es fturzt fich ven ba in Welsritten, me es eingeschlickt mirt unt erft eine Stunte von ta in Balorbe hervorkommt, mo es wieder den Namen tes Orbefluffes führet. Dieje Abzüge entonnoirs' muffen rein gehalten werden, jouft murte ras Wasser steigen, tie Muft mieter aussüllen und über tie Müble weg geben, wie es ichen mehr geschen ift. Gie maren ftark in ter Arbeit begriffen, ten moriden Rallselsen theils wegzuschaffen, theils zu beiefti gen. Wir ritten gurud über Die Brude nach Bont, nabmen einen Weg weiser auf la Deut. Im Auffteigen faben wir nunnebr ben großen Gee völlig hinter und. Ditmarts ift ber noir Mont feme Grange,

binter tem ter kable Gipfel ter Tole bervorkommt, westwärts bielt ibn ber Feldrücken, ber gegen ben Gee gang nacht ift, gusammen. Die Sonne ichien beiß; es war zwischen Gilse und Mittag. Nach und nach übersahen wir bas gange Thal, fonnten in ber Ferne ben Lac bes Rouffes erkennen, und weiter ber bis zu unsern Fliffen bie Gegend, burch bie wir gefommen waren, und den Weg, der uns rückwärts noch über blieb. Im Anffteigen wurde von ber großen Strede Lautes und ben Berrichaften, Die man oben unterscheiden könnte, gesprochen, und in solchen Bedanken betraten wir den Gipfel: allein uns war ein ander Schanfpiel anbereitet. Rur die hoben Gebirgstetten waren unter einem flaren und heitern Simmel fichtbar, alle niedern Gegenden mit einem weißen wolfigen Rebelmeer überbedt, bas sich von Genf bis nordwärts an ben Horizont erftrectte und in ber Sonne glangte. Daraus ftieg oftwarts bie gange reine Reihe aller Schnee- und Eisgebirge, ohne Unterschied von Ramen ber Bölfer und Fürsten, bie fie zu besitzen glanben, nur Ginem großen Berrn und bem Blid der Conne unterworfen, ber fie ichon rothete. Der Mont= blanc gegen uns über schien ber höchste, die Eisgebirge bes Wallis und tes Oberlandes folgten, zuletzt ichloffen niedere Berge des Cantons Bern. Gegen Abend war an einem Platze bas Nebelmeer unbegrängt; gur Linken in ber weitesten Ferne zeigten fich sobann bie Gebirge von Golothurn, näher die von Renfschatel, gleich vor und einige niedrige Gipfel tes Jura, unter uns lagen einige Bäufer von Baulion, babin bie Dent gehört, und baber ben Mamen bat. Wegen Abend ichlieft bie Franche-Comté mit flachstreichenden waldigen Bergen ben ganzen Horizont, wovon ein einziger gang in ber Ferne gegen Nordwest sich unterschied. aber war ein schöner Unblid. Bier ift bie Spitze, Die biefem Gipfel ben Ramen eines Zahns giebt. Er geht fteil und cher etwas einwärts binunter; in der Tiefe schließt ein kleines Tichtenthal an mit schönen Brasplätzen, gleich barüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, wo man bie Orbe aus bem Felsen kommen fieht und rudwärts gum kleinen Gee ihren unterirbifden Lauf in Gedanken verfolgen fann. Das Städtden Balorbe liegt auch in diesem Thal. Ungern schieden wir. Ginige Stunden längeren Augenthalts, indem der Rebel um diese Zeit sich zu zerstreuen pflegt, hätten uns bas tiefere Land mit bem Gee entreden laffen; jo aber mußte, damit der Genuß vollkommen werde, noch etwas zu wünschen übrig bleiben. Abwärts hatten wir unfer ganges Thal in aller Alarheit vor uns, stiegen

bei Bont zu Pferde, ritten an der Oftseite den See hinauf, kamen durch l'Abbahe de Joux, welches jest ein Dorf ist, chemals aber ein Sis der Geistlichen war, denen das ganze Thal zugehörte. Gegen Biere langten wir in unserm Wirthshaus an, und fanden ein Essen, wovon uns die Wirthin versicherte, daß es um Mittag gut gewesen sen, aber auch übersgar trefflich schwecket.

Daß ich noch einiges, wie man mir es erzählt, bingufüge. ich eben erwähnte, foll ehebem tas Thal Mönchen gehört haben, bie es bann wieder vereinzelt, und zu Zeiten ber Reformation mit ben übrigen ausgetrieben worben. Best gebort es jum Canton Bern, und find tie Gebirge umber bie Holgfammer von bem Band te Band. Die meiften Bölger find Privatbesitzungen, werben unter Aufsicht geschlagen und fo ins Land gefahren. Huch werden bier die Danben zu fichtenen Fäffern geschnitten, Cimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefäße verfertigt. Die Lente find gut gebildet und gesittet. Reben bem Bolgverkauf treiben fie Die Biehzucht; fie haben fleines Bieh und nachen gute Rafe. Gie find geschäftig, und ein Erdschollen ift ihnen viel werth. Wir fanden einen, ber bie wenige aus einem Grabden anfgeworfene Erde mit Bferd und Karren in einige Bertiefungen eben berfelben Bicje führte. Die Steine legen fie forgfältig gusammen und bringen fie auf kleine Saufen. find viele Steinschleifer bier, bie fur Genfer und andere Kaufleute arbeiten, mit welchem Erwerb fich auch tie Franen und Rinter beschäftigen. Die Bänfer find banerhaft und fanber gebaut, die Form und Einrichtung nach bem Bedürfnig ber Gegend und ber Bewohner; vor jedem Saufe läuft ein Brunnen, und burdaus fpurt man fleif, Rührigfeit und Wohlstand. lleber alles aber muß man Die ichonen Wege preisen, für die, in diesen entfernten Gegenden, ber Stand Bern, wie burch ben gangen übrigen Canton forgt. Es geht eine Chausse um bas gange Thal herum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, fo bag bie Ginwohner mit ber größten Bequemtichkeit ihr Gewerbe treiben, mit fleinen Pferten und leichten Wagen fortkommen können. Die Luft ift fehr rein und gefund.

Den 26. ward beim Frühftidt überlegt, welchen Weg man zurück nehmen welle. Da wir hörten, taß die Dole, ter höchste Gipfel tes Jura, nicht weit von tem obern Ente tes Thals liege, ta tas Wetter sich auf tas herrlichste antieß und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gesehlt, heute vom Olück alles zu erlangen: so wurde tahinzugehen

beichloffen. Bir pacten einem Beten Rafe, Butter, Brot und Bein auf, und ritten gegen Achte ab. Unfer Weg ging unn burch ben obern Theil Des Thals in Dem Schatten Des noir Mont bin, Es mar febr falt, hatte gereift und gefroren; wir hatten noch eine Stunde im Berniiden zu reiten, wo sich bie Chanssee, bie man eben zu Ende bringt, abschneiden wird. Durch einen fleinen Wichtenwald rückten wir ins frangösijde Gebiet ein. Hier verändert sich ber Schanplatz fehr. zuerst bemerkten, waren Die schlechten Wege. Der Boden ift sehr steinig, überall liegen sehr große Haufen zusammengelesen; wieder ist er eines Theils fehr moraftig und quellig; die Waldungen umber sind fehr ruinirt; ben Bäufern und Einwohnern fieht man, ich will nicht fagen Mangel, aber boch balt ein fehr enges Bedürfniß an. Gie gehören fast als Leibeigene an tie Canonici von St. Claube, fie find an tie Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et an droit de la suite), wovon mündlich ein mehreres, wie auch nach dem neuesten Edict bes Königs, wodurch bas droit de la suite anigehoben wird, die Eigenthümer und Besitzer aber eingeladen werden, gegen ein gemisses Beld ber main morte zu entfagen. Doch ist auch riefer Theil tes Thals sehr augebaut. Gie nähren fich mühfam und lieben boch ihr Baterland fehr, stehlen gelegentlich ben Bernern Holz und verfanfen's wieder ins Land. Der erste Sprengel heißt le Bois d'Amont, burch ben wir in bas Kirch= ipiel les Rouffes tamen, wo wir ben kleinen Lac bes Rouffes und les Septmoncels, fieben fleine, verschieden gestaltete und verbundene Bügel, Die mittägige Gränze Des Thals, vor uns faben. Wir famen bald auf Die neue Straffe, Die aus bem Bans be Land nach Baris führt; wir folgten ihr eine Beile abwärts, und waren nunmehr von unferm Thale geschieden; ber kable Gipfel ber Dole lag vor und, wir stiegen ab, unfre Bierte zogen auf ber Strafe vorans nach St. Cerque, und wir stiegen Die Dole hinan. Es war gegen Mittag, Die Sonne ichien beiß, aber es wechselte ein fühler Mittagswind. Wenn wir, auszuruhen, und umfaben, hatten wir les Septmoncels hinter und; wir faben noch einen Theil tes Lac tes Rouffes und um ihn tie zerstreuten Bänfer tes Kirch= spiels; der noir Mont dectte uns das übrige gange Thal; böber saben wir wieder ungefähr bie gestrige Aussicht in die Franche=Comté und näher bei uns, gegen Mittag, Die letten Berge und Thaler bes Inra. Sorgfältig hüteten wir uns, nicht burch einen Bug ber Bügel uns nach ber Gegend umguschen, um berentwillen wir eigentlich heraufstiegen. 3ch war in einiger Sorge megen tes Nebels, tod gog ich ans ter Gestalt Des obern Simmels einige aute Vorbedentungen. Wir betraten entlich ten obern Gipfel und faben mit größtem Bergungen uns beute gegennt. mas uns gestern versagt mar. Das gange Pays te Bant unt te Ger lag wie eine Klurcharte unter uns, alle Besitzungen mit grünen Bäunen abgeschnitten, wie bie Beete eines Parterres. Wir maren jo boch, tak Die Höben und Vertiefungen bes vorbern Lantes gar nicht erschienen. Dörfer, Stärtchen, Landbaufer, Weinberge und höher herauf, wo Walt und Alpen angeben, Sennhütten, meistens weiß und hell angestrichen, tenchteten gegen Die Sonne. Bom Lemanerfee batte fich ter Rebel icon gurndigezogen; wir faben ben nachsten Theil an ber bieffeitigen Rufte rentlich; ben jogenannten fleinen Gee, wo fich ber große verenget und gegen Genf zugeht, bem wir gegenüber waren, überblicken wir ganz, und gegenüber flarte fich bas Lant auf, bas ihn einschließt. Ber allem aber behanptete ber Unblick über bie Gis = und Schneeberge feine Rechte. Wir setten uns por ber fühlen Luft in Schutz hinter Relfen, liegen uns von ber Sonne bescheinen; bas Effen und Trinfen schmeckte trefflich. Wir faben bem Nebel zu, ber fich nach und nach verzog; jeder entrectte etwas, ober glaubte etwas zu entreden. Wir faben nad und nad Lanfanne mit allen Gartenbäusern umber, Bevan und das Schloß von Chillon gang beutlich, bas Bebirg, bas und ben Gingang von Wallis verbedte, bis in ben See, von ta, an ter Cavober Rufte, Evian, Ripaille, Tonon, Dörschen und Banschen zwischen inne; Genf fam entlich rechts and and tem Nebel, aber weiter gegen Mittag, gegen ten Mont-créte und Mont=vanche, wo tas Gert l'Eelnse inne liegt, zog er sich gar nicht weg. Wenteten wir uns wieder links, fo lag bas gange Land von Lan fanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nähern Berge und Beben, auch alles, was weiße Säufer hatte, fomnten wir erfennen; man zeigte uns ras Schlof Chanvan blinfen, ras vom Renturgerjee linfe liegt, worans wir seine Lage unthmaßen, ibn aber in ten blanen Dust nicht erkennen komiten. Es fint feine Worte für bie Große und Econe tiefes Unblide; man ift fich im Angenblid felbst fanm bewußt, bag man siebt, man ruft fich nur gern bie Ramen und alten Gestalten ber befannten Städte und Orte gurud, und frent fich in einer tanmelnten Erfenntung, baß bas eben bie weißen Punfte fint, bie man vor fich bat.

Unt immer wieder zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge tas Ang' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erlenchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom Schnee auf sir schwarze Felskrücken, Zähne, Thürme und Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen anisteigen! wilde, ungeheure, undurchdringtiche Verhöse bitten! Wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarsheit in der freien Lust mannigsaltig da siegen, man giebt da gern jede Prätensien ans Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschanen und Gevanken sertig werden kann.

Bor und faben wir ein fruchtbares bewohntes Laut; ter Boten, worauf wir stunden, ein bobes fahles Gebirge, trägt noch Gras, Rutter für Thiere, von tenen ter Menich Ruten zieht. Das kann sich ber einbildische Berr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie eine beilige Reihe von Jungfrauen, die ber Geift tes Himmels in unzugänglichen Gegenden, vor unfern Augen, für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reigten einander medfelsmeife, Städte, Berge unt Gegenten, balt mit blogen Auge, balt mit tem Teleffor, ju entreden, und gingen nicht eber abwärts, als bis bie Sonne im Beiden ten Rebel feinen Abenthand über ten Gee breiten lief. Wir famen mit Connemuntergang auf bie Rninen bes Fort De St. Cerque. Auch näher am That waren unfere Augen nur auf tie Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letzten, links im Oberland, schienen in einen leichten Feuerdampf aufzuschmelzen; Die nächsten standen noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen uns; nach und nach murten jene weiß, grun, grantich. Es fah fast ängstlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von aufen gegen tas Berg zu abstirbt, jo erblaften alle langjam gegen ren Montblanc zu, reffen weiter Bufen noch immer roth herüberglänzte und auch guletzt uns noch einen rothlichen Schein zu behalten ichien, wie man ben Tot bes Geliebten nicht gleich bekennen, und den Angenblick, wo ber Puls zu schlagen aufhört, nicht abschneiben will. gingen wir ungern meg. Die Pferte fanten wir in St. Cerque, und taf nichts fehle, flieg ter Mont auf und leuchtete uns nach Noon, integ unterwegs unfere angefrannten Ginnen fich wieder lieblich entfalteten, wieder freundlich murten, um mit frischer Luft aus ben Fenftern bes Wirthshauses ben breitschwimmenten Wiederglang bes Montes im gang reinen Gee genieften ju fonnen.

Hier und ta auf ter ganzen Reise wart soviel von ter Merkwürrigkeit ter Savener Eisgebirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, hörsten wir, es werte immer mehr Mote, tieselben zu sehen, taß ter Graseine sonderliche Lust friegte, unsern Weg tahin zu leiten, von Genf aus über Cluse und Salenche ins Thal Chamouni zu gehen, tie Wunter zu betrachten, tann über Balersine und Trient nach Martinach ins Wallis zu sallen. Dieser Weg, ten tie meisten Reisenden nehmen, schien wegen ter Jahrszeit etwas betenklich. Der Herr te Saussure wurte testwegen auf seinem Lantzute besucht und um Rath gestagt. Er versicherte, daß man ohne Bedenken ten Weg machen könne; es liege auf ten mittlern Bergen noch sein Schnee, und wenn wir in ter Felge aufs Wetter und auf den guten Nath ter Landseute achten wollten, ter niemals sehl schlage, so könnten wir mit aller Sicherheit tiese Reise unternehmen. Hier ist die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

# Clufe in Cavonen, ben 3. November 1779.

Beute beim Abicheiten von Benf theilte fich bie Besellichaft: Der Graf, mit mir und einem Jager, jog nach Cavonen gu; Freund 23. mit ben Bierben burch Bays be Baut ins Ballis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Ratern, fuhren erft, Bubern auf feinem Langqute ju besuchen, ten Mann, tem Geift, Imagination, Nachahmungebegierte zu allen Bliedern heraus will, einen der wenigen gangen Meniden, bie wir angetroffen haben. Er fette uns auf ben Weg, und wir fuhren jetann, Die boben Schneegebirge, an Die wir wollten, vor Angen, weiter. Bom Benfersee laufen bie vorbern Bergfetten gegen einander, bis ta, mo Bonneville, zwijchen ber Mole, einem aufebnlichen Berge, mit ber Urve inne liegt. Da agen wir zu Mittag. hinter ter Statt ichlieft fich bas Thal an, obgleich noch jehr breit, Die Urve fliefit jachte burch; Die Dittagfeite ift febr angebaut und burchaus ber Boten benutt. Bir hatten seit früh etwas Regen, wenigstens auf tie Racht, befürchtet, aber tie Bolten verliegen nach und nach die Berge und theilten fich in Schäichen, bie uns schon mehr ein guies Zeichen gewesen. Die Luft mar jo marm wie Aufang Septembers und Die Gegend jehr icon, noch viele Banme grun, die meiften branngelb, wenige gang tabl, die Caat bechgrun, tie Berge im Abentroth rojenfarb ins Biolette, und tiefe Farben auf großen,

jedinen, gefältigen Fermen ter Lautschaft. Wir schwatzen viel Gutes. Gegen Fünse kamen wir nach Eluse, we tas Thal sich schließet und nur Einen Ansgang läßt, we tie Arve aus tem Gebirge kommt und wir mergen bineingehen. Wir stiegen auf einen hohen Berg, und sahen unter und tie Statt an einen Fels gegenüber mit ter einen Seite angelehnt, tie andere mehr in tie Fläche tes Thals hingebaut, tas wir mit verguügten Blicken turchliesen, und auf abgestürzten Granitstücken sitzent, tie Ankunst ter Nacht, mit ruhigen und mannigsattigen Gesprächen, erswarteten. Gegen Sieben, als wir hinabstiegen, war es nech nicht kühler, als es im Sommer um nenn Uhr zu sehn psiegt. In einem schlechten Wirthshans, bei muntern und willigen Lenten, an teren Pateis man sich ertussigt, erschlasen wir nun ten mergenten Tag, vor tessen Aubruch wir schon musern Stab weiter sehen wellen.

Abente gegen Bebn.

Calende, ten 4. November 1779. Mittage.

Bis ein schlechtes Mittagessen von sehr willigen Santen wird bereitet senn, versuche ich, bas Merswürdigste von heute früh aufzuschen. Mit Tages Anbruch gingen wir zu Tuge von Clufe ab, ten Weg nach Batme. Angenehm frijd war's im Thal; tas lette Montviertel ging vor ter Sonne bell auf und erfreute uns, weil man es felten je zu jehen gewohnt ift. Leichte, einzelne Nebel fliegen aus ten Gelbritzen aufwärts, als wenn tie Morgenluft junge Geister ausweckte, tie Luft fühlten, ihre Bruft ber Sonne entgegen zu tragen und fie an ihren Bliden zu vergülten. Der obere Simmel war gang rein, nur wenige burchtenchtete Wolfenstreifen zogen quer tariiber bin. Balme ift ein elentes Dorf, unfern vom Wege, we sich eine Telsichlucht wentet. Wir verlangten von ten Leuten, tag fie uns zur Soble führen follten, von ter ter Drt feinen Ruf hat. Da faben sich die Leute unter einander an und sagten einer zum andern: Nimm du die Leiter, ich will den Strick nehmen; kommt ihr Herrn nur mit! Diese wunderbare Ginladung schreckte und nicht ab, ihnen zu folgen. Zuerst ging ber Stieg burch abgestürzte Kaltfelsenstücke hinauf, Die rurch tie Zeit vor tie steile Felswant aufgestufet worden und mit Hafelund Buchenbüschen burchmachsen sind. Auf ihnen femmt man endlich an rie Schicht ber Felswand, wo man mubjelig und leitig, auf ber Leiter und Felestufen, mit Bulfe übergebegener Mußbaum-Mefte und tran befestigter Stricke, binaufflettern muß; bann steht man freilich in einem Portal, bas in ten Welsen eingewittert ift, übersieht bas Thal und bas Derf unter fich. Wir bereiteten uns zum Gingang in Die Boble, gunteten Lichter an und luten eine Piftole, tie wir lossichiefen wollten. Die Boble ift ein langer Gang, meift ebenes Botens, auf Giner Schicht, bald zu Ginem, bald zu zwei Menschen breit, balt über Mannesbobe, tann wieder jum Buden und auch jum Durchfrieden. Gegen bie Mitte fleigt eine Kluft aufwärts und biltet einen fritigen Dom. Bu einer Ede ichiebt eine Gluit abwarts, me wir immer gelaffen Giebzebn bis Rennzehn gegahlt haben, eh' ein Stein, mit verschiedentlich mieterichallenten Sprüngen, entlich in tie Tiefe fam. Un ten Wänten fintert ein Tropfftein, boch ift fie an ben wenigsten Orten fencht, auch bilben fich lange nicht bie reichen munterbaren Figuren, wie in ter Baumannshöhle. Wir brangen fo weit vor, als es tie Waffer mliefen, ichoffen im Berausgeben tie Biftole los, tavon tie Boble mit einem ftarfen bumpfen Klang erschüttert murte und um uns wie eine Glocke summte. Wir brauchten eine ftarte Biertelftunde wieder heranszugehen, machten uns bie Felsen wieder hinunter, fanten unsern Wagen und fuhren weiter. Wir faben einen iconen Wasserfall auf Stanbbache Urt; er mar meter fehr hoch noch fehr reich, boch fehr interessant, weit bie Gelsen um ihn wie eine runte Rifche bilben, in ter er herabstürzt, und weil bie Raltichichten an ihm, in fich selbst umgeschlagen, neue und ungewohnte Formen bilten. Bei hebem Sennenschein kamen wir bier an, nicht hungrig genug, bas Mittageffen, bas aus einem aufgewärmten Bifd, Rubfleifch und hartem Bred bestehet, gut zu finden. Bon bier gebt weiter ins Bebirg fein Fuhrmeg für eine fo ftattliche Reiselutsche, wie wir baben; tiefe geht nach Benf gurud und ich nehme Abschied von Ihnen, um ten Weg wei ter fortzuseten. Gin Manlesel mit bem Bepad wird uns auf tem Fuße folgen.

Chamouni, ten 4. November 1779. Abente gegen Deun.

Rur raß ich mit riesem Blatt Ihnen um so viel näher rücken kann, nehme ich die Feder; sonst wäre es besser, meine Geister ruhen zu lassen. Wir ließen Salenche in einem schönen, offnen Thate hinter uns, der hinnel hatte sich während unserer Mittagerast mit weißen Schäschen überzogen, von benen ich hier eine besondere Anmertung machen muß.

Wir baben sie so schön und noch schöner, an einem beitern Tag, von den Berner Gisbergen aufsteigen seben. And bier schien es uns wieder fo, als wenn bie Conne bie leifesten Austünftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufzöge, und biefe gang feinen Dünfte von einer leich= ten Luft, wie eine Schannwolle, burch bie Atmosphäre gefämmt würden. Ich erinnere mich nie in ben bochsten Sommertagen bei uns, wo bergleichen Lufterscheimmaen auch vorkommen, etwas so Durchsichtiges, Lichtgewobenes gefeben zu baben. Schon faben wir bie Schneegebirge, von benen fie aufsteigen, vor uns, bas Thal fing an zu stocken, bie Arve ichor ans einer Felstluft bervor; wir mußten einen Berg binan und wanden uns, Die Schneegebirge rechts vor uns, immer höher. Abwechselnde Berge, alte Fichtenwälder zeigten fich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher Söhe mit uns. Links über uns waren die Gipfel des Bergs Wir fühlten, daß wir einem stärkern und mächtigern fahl und fritig. Sats bon Bergen immer naber rückten. Wir famen über ein breites. trodnes Bett von Riefeln und Steinen, bas die Wafferfluthen die Länge tes Berges hinab zerreißen und wieder füllen; von da in ein fehr ange= nehmes, rundgeschlossenes, flaches Thal, worin bas Dörfchen Serves liegt. Bon ta geht ter Weg um einige sehr bunte Telsen wieder gegen die Arve. Wenn man über fie weg ift, fteigt man einen Berg binan; die Maffen werten immer größer, tie Natur hat hier mit sachter Band bas Ungeheure au bereiten angefangen. Es murbe bunkler, wir kamen bem Thale Chamouni näher und entlich darein. Nur die großen Maffen waren und sichtbar. Die Sterne gingen nach einander auf, und wir bemerkten über ren Gipfeln ber Berge, rechts vor uns, ein Licht, bas wir nicht erklären founten. Bell, ohne Glanz, wie die Mildftrafe, boch bichter, faft wie die Plejaden, nur größer, unterhielt es lange unsere Ausmerksamkeit, bis es enblich, ba wir unsern Standpunkt anderten, wie eine Byramide, von einem innern geheimnisvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Johannismurms am besten verglichen werben fann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, bag es ber Gipfel bes Montblanc war. Es war die Schönheit diefes Anblicks gang außer= ordentlich; benn, ba er mit ben Sternen, die um ihn herumstunden, zwar nicht in gleich raschem Licht, doch in einer breitern zusammenhängendern Maffe leuchtete, jo ichien er ben Augen zu einer höbern Sphare zu gehören, und man hatte Mib', in Geranfen seine Wurzeln wieder an bie

Erbe zu befestigen. Bor ihm sahen wir eine Reihe von Schneegebirgen bammernber auf ben Rücken von schwarzen Sichtenbergen liegen und ungeheure Gletscher zwischen ben schwarzen Wältern herunter ins Thal steigen.

Meine Beschreibung fängt an unordentlich und ängstlich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen, der's sähe und einen der's beschriebe.

Wir find hier in bem mittelsten Dorfe bes Thals, le Prieuré genannt, wohl logiret, in einem Hause, bas eine Bittwe, ben vielen Fremben zu Chren, vor einigen Jahren erbanen ließ. Wir sitzen am Kamin und lassen mus ben Mustatellerwein aus ber Ballée b'Nost besser schmeden, als die Fastenspeisen, die uns ausgetischt werden.

## Den 5. November 1779. Abente.

Es ift immer eine Refulution als wie wenn man ins kalte Wasser soll, che ich bie Feber nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun gerabe Lust, Sie auf die Beschreibung ber Saven'schen Gisgebirge, die Bourrit, ein passonirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burch einige Gläser anten Wein und ben Gebanten, baf diese Blätter eber als die Reisenden und Bourrit's Buch bei Ihnen ankommen werben, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamonni, in dem wir uns befinden, liegt febr boch in ben Gebirgen, ift etwa fechs bis fieben Stunden lang und gebet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es vor andern auszeichnet, ift, bag es in seiner Mitte fast gar feine Fläche hat, sondern bas Erdreich, wie eine Minte, fich gleich von ter Arve ans gegen tie bochften Gebirge aufchmiegt. Der Montblane und bie Gebirge, bie von ihm berabsteigen, bie Gismaffen, bie bieje ungehenern Klüfte ausfüllen, machen bie öftliche Want aus, au ber bie gange Lange bes Thals bin fieben Gleticher, einer größer als ber andere, herunterkommen. Unfere Führer, Die wir gedingt hatten, bas Eismeer zu feben, tamen bei Zeiten. Der eine ift ein ruftiger junger Buriche, ber andere ein ichen älterer und sich flug dünkender, der mit allen gelehrten Fremten Verfehr gehabt bat, von ter Beichaffenheit ter Gisberge fehr wohl unterrichtet und ein fehr tüchtiger Mann. verficherte une, bag feit achtundzwanzig Jahren - je lange führe er Fremte auf bie Bebirge - er gum erftenmal fo frat im Babr, nach Allerbeiligen, jemant hinauf bringe; und toch follen wir alles fo gut wie im August

feben. Wir ftiegen, mit Speije und Wein gernftet, ben Mont : Anvert binan, wo und ter Unblid ted Cismeers überraschen foltte. Ich würde es, um die Backen nicht zu voll zu nehmen, eigentlich bas Gisthal ober ben Gisftrom neunen; benn bie ungehenern Maffen von Gis bringen aus einem tiefen That, von oben auguschen, in ziemlicher Chene hervor. Gerad' binten entigt ein fpigiger Berg, von teffen beiben Seiten Giswogen in ben Sanptstrom bereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnec auf ber gadigen Glade und bie blanen Spalten glangten gar ichen berpor. Das Wetter fing nach und nach an fich zu überziehen, und ich fab wogige grane Wolfen, Die Schnee angubenten ichienen, wie ich fie niemals gesehen. In ber Gegent wo wir ftunden, ift bie tleine, von Steinen ansammengelegte Butte für bas Bedürfnig ber Reisenben, jum Scherz tas Schloß von Mont-Anvert genannt. Monfieur Blaire, ein Eng länder, der sich zu Genf aufhält, hat eine gerämnigere an einem schick lichern Ort, etwas weiter hinauf, erbanen laffen, wo man, am Fener fitent, zu einem Feufter hinaus bas gange Eisthal übersehen fann. Die (Sipfel ver Wetsen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals hin find febr fpitzig ansgezacht. Es tommt baber, weil fie ans einer Gefteinart ansammengesett fint, beren Wänte fast gang perpendifular in die Erde Bittert eine leichter aus, so bleibt die andere spitz in die Luft fteben. Solche Baden werben Rabeln genannt und bie Aiguille bu Dru ift eine folde hohe, mertwürdige Spite, gerade bem Mont = Anvert gegenüber. Wir wollten ummehr auch bas Eismeer betreten und biefe ungehenern Maffen auf ihnen felbst beschauen. Wir stiegen ten Berg hinnnter und machten einige hundert Schritte auf den wogigen Kryftallflippen herum. Es ist ein gang trefflicher Anblick, wenn man, auf bem Gife felbft ftehend, ben oberwärts fich herabbrangenden und burch feltfame Spalten geschiedenen Massen entgegenfieht. Doch wollt' es uns nicht tänger auf tiefem schlüpfrigen Boben gefallen; wir waren weber mit Jugeisen, noch nut beschlagenen Schuben gerüftet, vielmehr hatten fich unsere Abfätze burch ben langen Marich abgerundet und geglättet Wir machten und also wieder zu den hütten hinauf und nach einigem Ansruhen zur Abreife fertig. Wir ftiegen ben Berg hinab und famen an ben Ort, wo ber Gisftrom stufenweis bis himmter ins Thal bringt, und traten in bie Boble, in der er sein Wasser ansgießt. Sie ift weit, tief, von dem ichönften Blan, und es steht sich sichrer im Grund als vorn an ber

Wilntung, weil an ihr sich immer greße Stüde Sis schmetzend ablösen. Wir nahmen unsern Weg nach tem Wirthshause zu, bei ter Wehnung zweier Blondins verbei, Kinter von zwölf tis vierzehn Jahren, tie sehr weiße Hant, weiße, toch schrosse Haare, rethe und bewegliche Angen wie die Kaninchen haben. Die tiese Nacht, tie im Thale liegt, lätt mich zeitig zu Belte, und ich habe kann noch so viel Munterkeit Ihnen zu sagnen, taß wir einen jungen zahmen Steinbock gesehen haben, ter sich unter ten Ziegen ansnimmt wie der natürliche Sohn eines großen Herrn, tessen Weren, tessen migern Tiscursen geht's nicht an, taß ich etwas ans ter Neihe mittheile. Un Graniten, Gueißen, Yärchen- und Ziebelbäumen sinten Sie anch keine große Erbaumg; dech sellen Sie ehestens merkwirzige Früchte von unsern Betanisten zu sehen kriegen. Ich bilte mir ein, sehr schlaftrunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

#### Chamouni, ten 6. Dovember 1779. Grab.

Bufrieden mit bem, was uns bie Jahreszeit zu feben erlaubte, find wir reifefertig, noch bente ins Wallis burchzudringen. Das gange That ift über und über bis an bie Balfte ber Berge mit Rebel bereckt, und wir muffen erwarten, was Conne und Wind zu unferm Bortbeil thun werben. Unfer Führer schlägt uns einen Weg über ben Colm be Balme vor: ein hoher Berg, ter an ber nördlichen Seite bes Thate gegen Wallis zu liegt, auf tem wir, wenn wir glücklich fint, bas Thal Chamouni mit feinen meiften Merhvürrigkeiten noch auf einmal von feiner Bobe überseben fonnen. Intem ich tiefes schreibe, geschiebt an tem Simmet eine herrliche Erscheinung: Die Nebel, Die sich bewegen und sich an einigen Orten breden, laffen, wie burch Tagelocher, ben blanen Simmel feben und zugleich tie Gipfel ter Berge, tie oben, über unfrer Dunftrede, von ber Morgensonne beschienen werden. And ohne bie Soffmung eines schönen Tags ift tiefer Aublid bem Aug' eine rechte Beite. Erft jego bat man einiges Mag für bie Bobe ber Berge. Erft in einer ziemlichen Bobe vom Thal auf ftreichen tie Rebel an tem Berg bin; bobe Botten steigen von ta auf, und alstann sieht man noch über ihnen tie Gipfel ber Berge in ber Berklärung schimmern. Es wird Zeit! Ich nehme gu gleich von tiesem geliebten That und von Ihnen Absichiet.

Martinad im Ballis, ten 6. November 1779. Abents.

Glüdlich fint wir herüber gekemmen, und so ware and tieses Abentener bestanden. Die Frende über unser gutes Schicksal wird mir noch eine balbe Stunde bie Feder lebendig erhalten.

Unfer Gepack auf ein Maulthier geladen, zogen wir beute früh gegen Renne von Prienre and. Die Wolfen wechselten, tag tie Gipfel ter Berge balt erschienen, balt verschwanten, bald tie Conne ftreifweis ins Thal tringen fonnte, bald tie Gegend wieder verdedt murbe. Wir gingen tas Thal hinauf, ten Unsguß tes Gisthals vorbei, ferner ben Glacier b'Ur= gentiere bin, ten höchsten von allen', bessen oberfter Gipfel uns aber von Wolfen betedt mar. In ter Gegent murte Rath gehalten, ob wir ben Etieg über ben Col te Balme unternehmen und ten Weg über Balor= fine verlassen wollten. Der Anschein war nicht ter vortheilhafteste; boch ba hier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unfern Beg fed gegen die bunfle Rebel = und Bolfenregion an. 2118 wir gegen ten Glacier in tour famen, riffen sich tie Wolfen andeinander, und wir faben auch tiefen ichonen Gletscher in völligem Lichte. Wir setzten uns nieder, tranken eine Flasche Wein aus und affen etwas weniges. Wir ftiegen nunmehr immer ten Quellen ber Arve auf ranhen Matten und ichlecht beraften Bleden entgegen und famen bem Rebelfreis immer näber. bis er uns endlich völlig aufnahm. Bir siegen eine Weile gebultig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieder über unfern Säuptern helle zu werden aufing. Kurze Zeit bauerte es, jo traten wir aus ben Wolfen heraus, faben fie in ihrer gangen Laft unter uns auf bem Thale liegen, und konnten bie Berge, bie es rechts und links einschließen, außer tem Gipfel bes Montblanc, ber mit Wolfen bebedt war, feben, beuten und mit Ramen nennen. Wir faben einige Gletscher von ihren Sohen bis gu ber Wolfentiefe herabsteigen, von andern faben wir nur bie Blate, indem und tie Eismaffen turch tie Bergichrunden vertedt murten. Ueber tie gange Boltenfläche faben wir, außerhalb bem mittägigen Ende bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Was soll ich Ihnen bie Ramen von ben Gipfeln, Spitzen, Rabeln, Gis- und Schneemassen vorerzählen, bie Ihnen boch fein Bilt, weber vom Gangen, noch vom Einzelnen, in bie Seele bringen. Merkwürdiger ift's, wie die Geifter ber Luft fich unter und zu ftreiten schienen. Kanın hatten wir eine Weile geftanten und und an ter großen Aussicht ergötzt, jo ichien eine feindliche Gahrung in

bem Rebel zu entstehen, ber auf einmal answärts ftrich, und uns aus nene einzuwickeln brobte. Wir stiegen ftarter ben Berg binan, ihm noch male an entgeben, allein er überflügelte uns und hüllte uns ein. Wir ftiegen immer frifd aufwärts, und balt fam uns ein Wegenwind vom Berge felbst zu Bilfe, ter burch ten Cattel, ter zwei Giviel verbintet. bereinstrich und ben Nebel wieder ins Thal gurudtrieb. Diefer munderfame Streit wiederholte fich öfter, wir langten endlich glüdlich auf bem Col be Balme an. Es war ein feltfamer eigener Unblid. Der bochfte Simmel über ben Gipfeln ber Berge mar überzogen, unter uns faben wir burch ben mandymal gerriffenen Rebel ins gange That Chamonni. und mifchen tiefen beiten Wolfenschichten maren tie Gipfel ter Berge Auf ter Oftseite waren wir von idroffen Gebirgen eingealle fictbar. ichloffen, auf ter Abentseite faben wir in ungeheure Thäler, mo roch auf einigen Matten fich menschliche Wohnungen zeigten. Borwärts lag uns tas Wallisthal, we man mit einem Blid, bis Martinad unt weiter binein, mannichfaltig über einander geschlungene Berge sehen kounte. Auf allen Seiten von Gebirgen umichloffen, tie fich weiter gegen ten Borizont immer zu vermehren und aufzuthürmen ichienen, io standen wir auf ber Granze von Savopen und Wallis. Ginige Contrebantiers famen mit Mauleseln ben Berg herauf und erschrafen vor uns, ta fie an tem Plat ietso niemand vermutheten. Gie thaten einen Schuff, als ob fie jagen wollten: bamit ihr feht, baß fie gelaten fint! und einer ging vorans, um und zu recognoseiren. Da er unfern Führer erfannte und unfere harmlofen Figuren fab, rudten bie andern auch näber, und wir gogen mit wechselseitigen Glückwünschen an einander vorbei. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an zu schneien. Nunnehr ging es einen febr rauben und wilden Stieg abwarts, burch einen alten Sichtenwalt, ber fich auf Felsplatten von Oneif eingewurzelt hatte. Bom Bind übereinander geriffen, verfanlten bier bie Stängel mit ihren Burgeln, und die zugleich losgebrochenen Feljen lagen ichroff burch einander. famen wir ins Thal, wo ber Trientfluß aus einem Gleticher entipringt, ließen bas Dörschen Trient gang nabe rechts liegen und felgten bem Thale burch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechie bier in Martinach auf flachem Ballisboten angefemmen fint, we wo und zu weitern Unternebningen andruben wollen.

Martinach, ben 6. November 1779. Abende.

Wie unsere Reise umunterbrochen fortgeht, knüpft sich anch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andere, und kann hab' ich das Ende unsere Savoner Wanderung gesaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein anderes Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Bu Racht find wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Rengier ichen lauge gespannt ift. Noch haben wir nichts als die Gipfel der Berge, Die tas Thal von beiben Seiten einschließen, in ter Abendbam= merung gesehen. Wir find im Wirthsbause untergefrochen, seben zum Wenfter binans rie Wolfen wechseln, es ift und fo heimlich und fo wohl, raß wir ein Dach haben, als Kinter, bie fich ans Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Sitte am Dfen machen und fich barin bereben, es reque und schneie traugen, um angenehme eingebildete Schauer in ihren kleinen Secten in Bewegung zu bringen. So find wir in ber Herbstnacht in einem fremden, unbefannten Lande. Uns der Charte miffen wir, bag wir in bem Wintel eines Ellenbogen fitzen, von wo ans der fleinere Theil des Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Ichone hinnuter sich an den Genfersee auschließt, der andere aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ur= fprung, die Furta, streicht. Das Wallis selbst zu durchreisen, macht und eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinanstommen werben, erregt einige Sorge. Zuvörderst ist festgesetzt, daß wir, um den untern Theil zu sehen, morgen bis St. Maurice gehen, wo ber Freund, ber mit ben Pferben burch bas Bays be Baud gegangen, eingetroffen sehn wird. Morgen Abend gebenken wir wieder hier zu fenn und übermorgen foll es bas Land binauf. Wenn es nach bem Rath bes Herrn be Sauffure geht, so machen wir ben Weg bis an die Furfa zu Pferde, fodann wieber bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo bei jeber Witterung eine gute Paffage ift, über Domo b'ofulo, ten Lago maggiore, über Bellinzona, und bann ben Gotthard hinauf. Der Weg foll gut und burchaus für Pferde prafticabel seyn. Um liebsten gingen wir über die Furta auf ten Gotthart, der Kürze wegen und weil der Schwanz durch die italiänischen Provinzen von Ansang an nicht in unserm Plane war; allein wo mit den Pferden hin, die sich nicht über die Furta schleppen laffen, wo vielleicht aar schon Aufgängern der Weg durch Schnee versperrt ift? Wir sind tarüber ganz ruhig und hoffen von Angenblick zu Angenblick wie bisher von ten Umständen selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürzig ist in tiesem Wirthshause eine Magt, die bei einer großen Tummheit alle Manieren einer sich empfindsam zierenden denischen Fräulein hat. Er gab ein großes Gelächter, als wir uns die müten Füße mit rethem Wein und Kleien, auf Anrathen unseres Führes, badeten und sie von tieser annehmlichen Dirne abtrochnen ließen.

Dach Tifche.

Um Effen haben wir uns nicht sehr erholt und hoffen, tag ter Schlaf beffer schmeden sell.

Den 7. Movember 1779. St. Maurice gegen Mittag.

Unterweges ist es meine Art tie schönen Gegenten zu genießen, tak ich mir meine abwesenten Frennte wechselsweise herbeiruse, und mich mit ihnen über tie herrlichen Gegenstänte unterhalte. Komm' ich in ein Wirthshaus, so ist ausruhen, mich rückerinnern und an Sie schreiben eins, wenn schon manchmal tie allzusehr ausgespannte Seele tieber in sich selbst zusammensiele und mit einem halben Schlaf sich erholte.

Beute früh gingen wir in ber Dämmerung von Martinach weg; ein frijder Nordwind ward mit bem Tage lebentig, wir famen an einem alten Schlosse vorbei, tas auf ter Ede steht, mo tie beiten Urme tes Ballis ein Y machen. Das Thal ift eng und wird auf beiden Seiten von mannichfaltigen Bergen beschlossen, tie wieder zusammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter fint. Wir famen babin wo ber Trienistrom um enge und gerade Telfemwände herum in bas Thal bringt, bag man zweifelhaft ift, ob er nicht unter ten Welfen bervorkomme. Gleich tabei fteht die alte, vorm Jahr burch ben Fluß beschäbigte Brücke, unweit welcher ungeheure Felostude vor furzer Zeit vom Gebirge berab tie Lantftrafe verschüttet haben. Diese Gruppe zusammen murte ein anferordentlich schönes Bilo machen. Nicht weit tavon hat man eine neue, hölzerne Brude gebant und ein ander Stud Landstrafe eingeleitet. Wir mußten, bag wir uns bem berühmten Bafferfall ber Biffe Bache näherten, und wünschten einen Sonnenblid, wogn und bie wechselnden Wolfen einige Soffnung machten. Un tem Wege betrachteten wir bie vielen Granit = unt Oneifftude, Die bei ihrer Verschiedenheit boch alle Eines Ursprungs gu

fenn ichienen. Englich traten wir vor ben Bafferfall, ber feinen Rubm por vielen andern verdient. In ziemlicher Bobe ichieft and einer Felstluft ein ftarfer Bach flamment herunter in ein Beden, wo er in Stanb und Schanm fich weit und breit im Bind bernmtreibt. Die Sonne trat bervor und machte ben Aublick boppelt lebendig. Unten im Wafferstanbe hat man einen Regenbogen bin und wieder, wie man geht, gang nahe vor sich. Tritt man weiter hinauf, so sieht man noch eine schönere Erscheinung. Die luftigen ichaumenten Wellen tes obern Strahls, wenn sie gischend und flüchtig die Linien berühren, wo in unsern Angen ber Regenbogen entstehet, farben sich flamment, ohne bag bie aneinanderhangente Geftalt eines Begens erschiene; und so ift an tem Plate immer eine abwechselnde feurige Bewegung. Wir fletterten bran herum, setzten und tabei nieber und wünschten gange Tage und gute Stunden bes Lebens babei zubringen zu können. And hier wieder, wie jo oft auf biefer Reise, fühlten wir, daß große Gegenstände im Borübergeben gar nicht empfunben und genoffen werden fonnen. Bir famen in ein Dorf, wo luftige Solbaten maren, und tranten bafelbst neuen Wein, ben man uns gestern and ichon vorgesett batte. Er fieht aus wie Seifenwasser, bod mag ich ihn lieber trinfen als ihren fauern jährigen und zweijährigen. Wem man rurftig ift, befommt alles wohl. Wir faben St. Maurice von weitem, wie es just an einem Plate liegt, wo tas Thal sid zu einem Passe zusammendrückt. Links über ber Stadt saben wir an einer Welsenwand eine fleine Kirche mit einer Einsiedelei angeflickt, wo wir noch hinanfzusteigen beufen. Sier im Wirthsbans fanten wir ein Billet vom Freunde, ber zu Ber, brei Biertelstunden von bier, geblieben ift. Wir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ist spazieren gegangen, vorwärts tie Gegend noch zu sehen; ich will einen Bissen und alstann auch nach ter berühnten Brücke und bem Pag zu geben.

Rach Gins.

Ich bin wieder zurück von dem Fleckchen, wo man Tage lang figen, zeichnen, hernmichleichen und, ohne müde zu werden, sich mit sich selbst unterhalten könnte. Wenn ich jemanden einen Weg ins Wallis rathen sollte, so wär' es dieser vom Gensersee die Rhone herauf. Ich bin auf dem Weg nach Ber zu über die große Brücke gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Ihone sließt bert hinunter, und bas

Thal wird nach tem See zu etwas weiter. Wie ich nich umtehrte, sah ich die Felsen sich bei St. Manrice zusammendrücken und über die Rhone, die unten durchrauscht, in einem hohen Bogen eine schnale, leichte Brücke sichn hinübergesprengt. Die mannichsaltigen Erfer und Thürme einer Burg schließen drüben gleich au, und mit einem einzigen Thore ist der Eingang ins Wallis gesperrt. Ich ging über die Brücke nach St. Manrice zurück, suchte noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei Habern gezeichnet gesehen habe und auch ungefähr sand.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pserden entgegengegangen und hat sich auf seinem Brannen vorans gemacht. Er sagt, die Brücke sen so schollen und leicht gebant, daß es aussehe als wenn ein Pserd flüchtig über einen Graben setzt. Der Freund kommt anch an, zusrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Gensersee her bis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Frende sich wiederzuschen.

# Martinad, gegen Renne.

Wir find tief in die Nacht geritten und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstaud zu dem andern gelockt worden sind. Anch habe ich aller Beschreibungen und Reslexionen für heute herzlich satt, dech will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung sestzich. An der Pisse Bache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Hinmel waren denntel und dämmernt. Granlich und mit stillem Ranschen sah man den herabschießenden Strom von allen andern Gegenständen sich unterscheiden, man bemerkte sast gar feine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Auf einmal sahen wir den Gipsel einer sehr hohen Atippe, völlig wie geschmolzen Erz im Dsen, glühen und rothen Damps davon aussteigen. Dieses sonderbare Phänomen wirkte die Abentsonne, die den Schnee und den aussteigenten Nebel erleuchtete.

Wir haben heute früh einen Fehlritt gethan und nus wenigstens um trei Stunden verfämmet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion zu seinen. Das Wetter war außerortentlich siden, nur tag bie Sonne wegen ihres niedern Standes von den Bergen gebint bert war, ben Weg ben wir ritten, zu bescheinen: und ber Anblich bed

Sien, ten 8. Nevember 1779. Rach trei Ubr.

wunderschönen Waltisthals machte manchen guten und muntern Gedanfen 28ir waren ichen brei Etunden bie Laubstrafte binan, Die Robone und linter Sant, geritten; wir faben Sion vor und fiegen und freuten und auf tas balt zu verauftaltente Mittagseffen, als wir tie Briide, Die wir in paffiren hatten, abgetragen fanten. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, die babei beschäftigt waren, nichts übrig, als entweder einen fleinen Aufpfat, ber an ben Felsen binging, zu wählen, ober eine Stunde wieder zurückzureiten und alstann über einige andere Brücken ber Rhone zu gehen. Wir wählten bas letzte und ließen uns von feinem übeln Humor anfecten, foutern ichrieben biefen Unfall wieder auf Rechunng eines anten Geiftes, ber mis bei ber schönsten Tagszeit burch ein so intereffantes Land spazieren führen wollte. Die Ithone macht überhaupt in Diesem engen Laute boje Bautel. Wir mußten, um zu ben andern Brüden zu fommen, über anderthalb Stunden burch bie faudigen Wlecken reiten, Die fie durch lleberschwemmungen sehr oft zu verändern pflegt, und die nur gu Erlen und Weibengebüschen zu benuten find. Endlich kamen wir an tie Brüden, tie febr bos, ichwanfend, lang nut von falichen Rlüppeln zusammengesett sind. Wir nuiften einzeln unsere Pferde, nicht ohne Sorge, barüber führen. Run ging es an ber linten Seite bes Ballis wieder nach Sion zu. Der Weg an fich war meistentheils schlecht und fteinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landichaft, Die eines Gemäldes Befonders führte er uns auf ein Schloß hinauf, werth gewesen wäre. wo herunter sich eine ber schönften Aussichten zeigte, Die ich auf bem gangen Bege geseben babe. Die nachsten Berge schoffen auf beiden Seiten mit ihren Lagen in Die Erbe ein, und verjüngten burch ihre Geftalt bie Gegend gleichsam perspectivisch. Die gange Breite bes von Berg zu Berg lag begnem auzusehen unter uns; Die Wallig. fam mit ihren mannichfaltigen Krimmungen und Buschwerken Hone bei Dörfern, Wiesen und angebauten Sigeln vorbeigefloffen; in ber Entfernung fab man tie Burg von Sion und bie verschiedenen Büget, Die sich tahinter zu erheben anfingen; Die letzte Gegend ward wie mit einem Umphitheater-Bogen burch eine Reihe von Schneegebirgen geschlossen, Die wie tas übrige Gauze von ber hohen Mittagssonne erleuchtet stunden. Co unaugenehm und fteinig ber Weg war, ben wir zu reiten hatten, fo erfreulich fanten wir bie noch ziemlich grünen Reblauben, bie ihn bedeckten. Die Einwohner, beneu jedes Fledden Erdreich koftbar ift, pflanzen ihre

Weinftöcke gleich an ihre Manern, tie ihre Güter von tem Wege scheiten; sie machsen zu außerertentlicher Ticke unt werten vermittelst Pfähle und Latten über ten Weg gezogen, so daß er sast eine aneinanderhängende Lande bildet. In dem untern Theile war meistens Wiesewachs, bech fanden wir anch, da wir und Sien näherten, einigen Feldbau. Gegen tiese Stadt zu wird die Gegend durch wechselnde Hügel außererdentlich mannichsaltig, und man wünscht eine längere Zeit des Ausenthalts genießen zu können. Dech unterbricht die Häslichkeit der Stätte und der Menschen die angenehmen Empfindungen, welche die Landschaft erregt, gar sehr. Die schenstlichen Kröpse haben mich ganz und gar übeln Humers gemacht. Unsern Pferden dürsen wir wohl heute nichts mehr zumuthen, und denken deswegen zu Fuße nach Septers zu gehen. Hier in Sien ist das Wirthshaus abschenlich und die Stadt hat ein wirriges, schwarzes Ansehen.

Centers, ten 8. November 1779. Nachte.

Da wir bei einbrechentem Abent erst von Sion weggegangen, sind wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angesommen. Wir haben einige schöne Anssichten tarüber verloren, mert' ich wohl. Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillon, das bei Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schöne Aussicht sehn. Sin Bote, den wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige bose Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Balt erreichten wir die Höhe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Mit verschiedenen astronomischen Gesprächen verkürzten wir den Weg, und sind bei guten Leuten, die ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingeschret. Benn man zurückdentt, kommt einem so ein durchlebter Tag, wegen der mancherlei Gegenstände, sast mie eine Woche vor. Es sängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die merswürdigsten Gegenden auch nur linienweise zu zeichnen; es ist immer besser alle Beschreibungen für einen Abwesenden.

Centere, ten 9. November 1779.

Noch ehe wir aufbrechen, tann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach dem Leukerbad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leut wieder autressen.

Beuferbat, ten 9. Movember 1779, am Tug tee Gemmiberges.

In einem fleinen bretternen Saus, wo wir von febr braven Leuten gar freuntlich aufgenommen worten, fitzen wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will feben, wie viel von unferer bentigen, febr intereffanten Tour turch Worte mitzutheilen ift. Bon Sehters fliegen wir beute früh trei Stunden lang einen Berg berauf, nachtem wir vorber große Verwüftungen der Bergwaffer unterwegs angetroffen hatten. Es reift ein folder ichnell entstebender Strom auf Stunden weit alles gusammen, überführt mit Steinen und Ries Welter, Wiesen und Garten, Die benn nach und nach tümmerlich, wenn es allenfalls noch möglich ist, von ben Lenten wieder= bergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschüttet werren. Wir hatten einen granen Tag mit abwechselnten Sonnenbliden. Es ist nicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch hier tas Wallis wieder wird; mit jedem Angenblick biegt und verändert fich die Landichaft. icheint alles fehr nah beisammen zu liegen, und man ist doch durch große Schluchten und Berge getreunt. Wir hatten bisber noch meift bas offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als sich auf einmal ein schöner Un= blid ins Gebirg vor uns aufthat.

Ich muß, um anschanlicher zu machen was ich beschreiben will, etwas von ter geographischen Lage ter Gegent, wo wir uns besinden, sagen. Wir waren um schon drei Stunden auswärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in einem sort vom Genserse bis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gebiet die großen Gis- und Schneemassen eingenistet haben. Hier sind oben und unden relative Worte des Angenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher ist als mein Verhältniß zu ihr.

Wir sahen, als wir um eine Ecke herumkamen und bei einem Beisligenstock ausruhten, unter uns am Ende einer schönen, grünen Matte, die an einem ungeheuern Felsschlunt herging, tas Dorf Juden mit einer weißen Kirche ganz am Hange des Felsens in der Mitte von der Landschaft liegen. Ueber der Schlucht drüben gingen wieder Matten und Tannenwälter auswärts, gleich hinter dem Dorse stieg eine große Klust von Felsen in die Höhes; die Berge von der linken Seite schlossen sich bis zu uns an, die von der rechten setzen auch ihre Rücken weiter fort, so

daß tas Dörschen mit seiner weißen Rirche gleichjam wie im Bremmuntt von so viel zusammenlaufenden Welsen und Klüften ba stand. nach Inten ift in tie fteile Felswand gebauen, Die tiefes Amphitheater von ber linken Seite, im Singeben gerechnet, einschlieft. Es ift tiefes fein gefährlicher, aber bod fehr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf ten Lagen einer ichroffen Welswand binunter, an ter rechten Seite mit einer geringen Blanke von bem Abgrund gesondert. Gin Berl, ber mit einem Maulesel neben uns hinabstieg, faßte sein Thier, wenn es an gefährliche Stellen fam, beim Schweife, um ihm einige Bulfe zu geben, wenn es gar zu steil vor sich binunter in ten Welsen binein mußte. Entlich kamen wir in Inden an, und ba unser Bote wohl bekannt war, so fiel es uns leicht, von einer willigen Fran ein aut Glas rothen Wein und Brod zu erhalten, ba fie eigentlich in tiefer Gegend feine Birthshäufer haben. Run ging es bie bobe Schlucht hinter Inden binauf, mo wir benn bald ben fo schrecklich beschriebenen Gemmiberg vor uns saben. und das Leuferbad an feinem Fuß, zwischen andern hoben, unwegiamen und mit Schnee bedeckten Gebirgen, gleichsam wie in einer hohlen Sand liegen fanten. Es war gegen brei als wir aufamen; unfer Führer ichaffte uns bald Quartier. Es ist grar kein Gasthof hier, aber alle Leute find so ziemlich, wegen ber vielen Babegafte, bie hierher kommen, eingerichtet. Unfere Wirthin liegt feit geftern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magt gang artig bie Ehre bes Saufes. Wir bestellten etwas zu effen und ließen uns bie warmen Quellen zeigen, bie an verschiedenen Orten sehr ftart aus ber Erbe bervorkommen und reinlich eingefaßt fint. Außer bem Dorfe, gegen bas Bebirg gu, follen Ce bat biefes Waffer nicht ben minbeften noch einige stärfere senn. schwefelichten Geruch, setzt wo es quillt und wo es burchfließt, nicht ben minbesten Oder, noch fonft irgend etwas Mineralisches ober Irbisches an, sondern läft wie ein anderes reines Wasser feine Spur gurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe fommt, fehr beig und megen feiner guten Kräfte berühnt. Wir hatten noch Zeit zu einem Spaziergang gegen ben fing bes Bemmi, ber uns gang nah zu tiegen schien. Ich muß hier wieder bemerken, mas ichon jo oft vorgefommen, bag, wenn man mit Gebirgen umichloffen ift, einem alle Wegenstänte fo angerorbentlich nabe icheinen. Bir hatten eine ftarte Stunde über hernntergefturzte Feleftude unt ta zwischen geschwemmten Lies hinanjzusteigen, bis wir uns an dem duß

res unachenern Gemmibergs, wo ber Weg an steilen Klippen aufwärts Es ift bieß ter llebergang ins Berner Gebiet, wo alle aebt, befanden. Kranken fich muffen in Cauften heruntertragen laffen. Sieft' uns bie Jahrszeit nicht eilen, jo würde mahrscheinlicher Beije morgen ein Berfuch gemacht werten, tiefen so mertwürdigen Berg zu besteigen; so aber werben wir uns mit der bloßen Ansicht für dießmal begnügen müffen. Wie wir gurudgingen, faben wir bem Gebrande ber Wolfen gu, bas in ber jetigen Sabregeit in tiefen Gegenden äußerst interessant ist. Heber bas ichone Wetter haben wir bisher gang vergeffen, daß wir im November leben: es ist auch, wie man und im Bern'schen voraussagte, hier ber Berbst febr gefällig. Die frühen Abente und Schnee verfündente Wolfen erinnern uns aber tod, manchmal, tag wir tief in ter Jahrszeit fint. Das wunterbare Wehen, tas fie heute Abend verführten, war außerordentlich Alls wir vom Tug bes Gemmibergs zurückfamen, faben wir aus ber Schlucht von Inten herauf leichte Nebelwolfen fich mit großer Schnelligfeit bewegen. Sie wechselten bald rudmarts bald vorwarts, und famen endlich auffteigend bem Lenkerbad fo nabe, bag wir wohl faben, wir mußten unsere Schritte verdoppeln, um bei hereinbrechenter Nacht nicht in Wolfen eingewickelt zu werden. Wir kamen auch glücklich zu Saufe an, und während ich dieses hinschreibe, legen sich wirklich die Wolfen gang ernftlich in einen kleinen, artigen Schnee ans einander. ist vieser ber erste, ben wir haben, und wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinad, nad, Sion, auf bie ned, ziemlich belaubten Rebengeländer zurückenken, eine febr schnelle Abwechselung. 3ch bin in die Thure getreten, ich habe den Wesen der Wolfen eine Weile zugesehen, tas über alle Beschreibung schön ist. Sigentlich ift es noch nicht Nacht, aber sie verhüllen abwechselnd den Himmel und machen dunkel. Ans den tiefen Felsschlichten steigen sie herauf, bis sie an die höchsten Gipfel ber Berge reichen; von tiesen angezogen scheinen sie sich zu verdicken und von ber Rälte gepadt in ber Geftalt bes Schnees niebergnfallen. Es ift eine unaussprechtiche Ginfamkeit bier oben, in fo großer Söhe boch noch wie in einem Brunnen zu febn, wo man nur vorwärts burch die Abgrunde einen Fuffpfad hinaus vermuthet. Die Wolfen, Die fich bier in biefem Sacke ftogen, die ungeheuern Felsen bald zubeden und in eine undurchdringliche, öte Dämmerung verschlingen, bald Theile tavon wieder als Wespenster seben laffen, geben bem Zuftand ein trauriges Leben. Man ift voller

Abnung bei biesen Wirkungen ber Ratur. Die Bolten, eine bem Menschen von Jugend auf so merswürdige Lufterscheinung, ist man in dem platten Lante boch nur als etwas Fremtes, Ueberirbisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvögel, bie, nuter einem antern Simmel geboren, von dieser ober jener Gegend bei uns augenblicklich vorbeigezogen fommen; als prächtige Terriche, womit die Bötter ihre Herrlichfeit por unfern Angen verschließen. Bier aber ift man von ihnen felbst, wie sie fich erzengen, eingehüllt, und die ewige innerliche Kraft der Natur fühlt man fich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen. Auf die Nebel, die bei und eben biese Wirkungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; and weil fie uns weniger vors Ange gedrängt find, ift ihre Wirthschaft idmerer zu beobachten. Bei allen tiefen Gegenständen wünscht man, nur länger fich verweilen und an folden Orten mehrere Tage zubringen an können: ja, ift man ein Liebhaber von bergleichen Betrachtungen, fo wird ber Wunsch immer lebhafter, wenn man betenkt, bag jete Jahrszeit. Taaszeit und Witterma neue Erscheinungen, die man gar nicht erwartet, hervorbringen nuß. Und wie in jedem Menschen, auch selbst in bem gemeinen, fonberbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ist; wie er fich von biefem einen Flecke gleichsam größer fühlt, unermüdlich eben basselbe erzählend wiederholt und fo, auf jene Weise, einen Schatz für sein ganzes Leben gewonnen hat, jo ift es auch bem Menfchen, ber folde große Gegenstände ber Natur geseben und mit ihnen vertraut geworten ift: er hat, wenn er biefe Gindrücke zu bewahren, fie mit andern Empfindungen und Gedanfen, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Bewürz, womit er ben unschmachaften Theit bes Lebens verbeffern und feinem gangen Wefen einen burchziehenden guten Beschmad geben fann.

Ich bemerke, baß ich in meinem Schreiben ber Menichen wenig erwähne; sie sind auch unter biesen großen Gegenständen ber Natur, besonders im Vorbeigehen, minder merkwürdig. Ich zweisse nicht, daß man bei längerm Ausenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkömunt, je mehr in den Gesbirgen die Menschen beschräuft, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürsnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem

einsachen, tangsamen unveränderlichen Erwerbe nähren; beste besser, willfähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastifreier bei ihrer Arnnth hab' ich sie gefunden.

## Leuferbab, ben 10. November 1779.

Wir maden uns bei Licht zurecht, um mit Tagesanbruch wieder himmterzugehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich tag kann im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Resselschucht besallen wäre; toch merkte ich balt, taß es ein großes Heer hüpsenter Insecten war, tie ten neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in ten hölzernen Häusern in großer Menge. Die Nacht war mir sehr lang, und ich war zusrieden als man nus ten Morgen Licht brachte.

Leuf, gegen gebn Ubr.

Wir haben nicht viel Zeit, doch will ich, eh wir hier weggeben, tie merkwürtige Trennung unserer Gesellschaft melben, tie bier vorge= gangen ist, und was sie veranlaßt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch beute von leuterbad ans, und hatten im frischen Schnee einen ichlüpfrigen Weg über tie Matten zu machen. Wir famen bald nach Inden, wo wir tam ten steilen Weg, ten wir gestern hernnterfamen, zur Rechten über uns ließen, und auf ter Matte nach ter Schlucht, tie uns nunmehr links lag, hinabstiegen. Es ift biefe wild und mit Baumen verwachfen, roch geht ein ganz leidlicher Weg himmter. Durch tiefe Felsklüfte hat tas Waffer, tas vom Leuferbad fommt, jeine Abfliffe ins Wallisthal. Wir sahen in ter Bobe an ber Seite bes Telfens, ten wir gestern beruntergekommen maren, eine Wasserleitung gar fünstlich eingehauen, woturch ein Bach erft taran ber, tann turch eine Soble ans bem Gebirge in tas benachbarte Dorf geleitet wirt. Wir mußten nunmehr wieder einen Sügel hinauf, und faben bann bald bas offene Wallis und bie garftige Stadt Leuf unter uns liegen. Es find biefe Städtchen meift an tie Berge angeflicht, tie Dacher mit groben, geriffenen Schindeln ungierlich gereckt, die burch die Jahrszeit gang schwarz gefault und vermooft find. Wie man auch nur hineintritt, fo ckelt's einem; benn es ift überall unfauber; Mangel und ängstlicher Erwerb tiefer privilegirten und freien Bewohner fommt überall zum Borschein. Wir fanten ten Freund, ter

tie schlinune Rachricht brachte, tag es nunniehr mit ten Pferten fehr beschwerlich weiter zu geben anfinge. Die Ställe werben fleiner und enger, weil sie nur auf Manlesel und Saumrosse eingerichtet find; ter Safer fängt auch an febr felten zu werben, ja man fagt, bag weiter bin ins Gebirg gar feiner mehr angutreffen fen. Gin Beschluß mart balt gefaßt: ber Freund follte mit ben Pferben bas Ballis wieber hinnnter über Ber, Bevan, Laufanne, Freiburg und Bern auf Lugern geben, ber Graf und ich wollten unfern Weg bas Wallis binguf fortsetsen, versuchend wo wir auf ten Gotthard hinauf tringen könnten: alstann rurch ten Canton Uri über ben Vierwaltstätterfee gleichfalls in Lugern eintreffen. Man findet in tiefer Gegend überall Maulthiere, Die auf folden Wegen immer beffer find als Pferte, und zu Fuße zu geben ift am Ente boch immer bas Angenehmste. Wir haben unsere Sachen getrennet. Freund ift fort; unser Manteljack wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepackt, und so wollen wir aufbrechen und unfern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Um Himmel sieht es bunt ans; toch ich benfe, bas gute Glück, bas uns bisher begleitet und uns jo weit gelockt bat, foll uns auf bem Plate nicht verlaffen, wo wir es am nöthigsten branchen.

Brieg, ten 10. November 1779. Abente.

Bon unferm beutigen Weg fann ich wenig ergählen, ausgenommen wenn Sie mit einer weitläufigen Wettergeschichte fich wollen unterhalten laffen. Wir gingen in Gefellichaft eines ichwähischen Metzgerknechtes, ber fich hierher verloren, in Leuk Condition gefinnten hatte und eine Art von Hanswurft machte, unfer Gepack auf ein Manlthier gelaten, bas fein Berr por sich bertrieb, gegen Elje von Leuf ab. Hinter und, so weit wir in tas Wallisthal bineinseben fonnten, lag es mit tiden Schnecwolfen bereckt, die bas Land heranfaezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Unblid und ich befürchtete in ber Stille, baf, ob es gleich fo hell vor uns aufwärts mar als wie im Lante Gofen, uns boch bie Wolfen balt einholen, und wir vielleicht im Grunte tes Wallis an beiten Seiten von Bergen eingeschloffen, von Wolfen gnaebedt und in einer Racht eingeschneit sem fonnten. Go flufterte bie Gorge, Die fich meistentheils bes einen Ohrs bemeistert. Auf ber andern Seite fprach ber gute Muth mit weit zuverläffigerer Stimme, verwies mir meinen Unglanden, hielt mir bas Bergangene vor und machte mich auch auf die gegenwärtigen

Lufterscheinungen aufmerksam. Bir gingen bem schönen Wetter immer entgegen: Die Rhone binguf war alles beiter, und so start ber Abendwind bas Gewölf binter uns ber trieb, so konnte es uns boch niemals erreichen. Die Urfache mar tiefe. In tas Wallisthal geben, wie ich schon so oft gefagt, febr viele Schluchten bes benachbarten Webirges aus und ergießen fich wie kleine Bache in den großen Strom, wie tenn auch alle ihre Gemäffer in ter Rhone zusammen laufen. Aus jeder folder Deffnung streicht ein Anawind, der sich in den innern Thälern und Kriimmungen erzengt. Wie mm ber Samptzug ber Wolfen bas Thal herauf an fo eine Schlucht fommt, fo lägt bie Zugluft bie Wolfen nicht verbei, fonbern fämpft mit ihnen und bem Winte, ber fie trägt, balt fie auf und macht ibnen wohl Stunden lang ben Weg ftreitig. Diesem Kampf faben wir oft zu, und weim wir glaubten von ihnen überzogen zu werden, fo fanten wir wieder ein foldes Hindernif, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, konnten sie nech kaum vom Weck. Gegen Abend war ber Himmel ankerordentlich ichen. Alls mir uns ber Brieg näherten, trafen bie Wolfen fast zu gleicher Zeit mit uns ein; boch mußten sie, weil die Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein packender Morgenwind entgegenkam, stille steben, und machten von einem Berge jum antern einen großen halben Mont über bas Thal. Gie maren von ber falten Luft zur Confifteng gebracht und hatten, ba wo fich ihr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete, ichone, leichte und muntere Formen. Man fab tak fie Schnee enthielten, boch icheint uns die frische Luft zu verheißen, daß biese Racht nicht viel fallen soll. Wir haben ein gang artiges Wirthsbans und, mas und zu großem Bergnügen bient, in einer geräumigen Stube ein Ramin angetroffen; wir sitzen am Fener und machen Rathichläge wegen unferer weitern Reife. Sier in Brieg geht bie gewöhnliche Strafe über ben Simplon nach Italien; wenn wir alfo unfern Getanten über bie Furka auf ten Gotthard zu geben, aufgeben wollten, jo gingen wir mit gemietheten Pferten und Maulthieren auf Domo r'ofula, Margozzo, führen ben Lago maggiore hinaufwärts, bann auf Bellingona und fo weiter ten Gotthard hinauf, über Airolo zu ben Kapuzinern. Dieser Weg ift ben gangen Winter über gebahnt und mit Pferten bequem zu machen, boch scheint er unserer Borstellung, ba er in unferm Blane nicht war und uns fünf Tage fpater als unfern Freund nach Luzern führen würde, nicht reizend. Wir wünschen vielmehr bas

Wallis bis an sein oberes Enre zu sehen, tahin wir morgen Abent kommen werden; und wenn tas Glüd gut ift, so sigen wir übermorgen um diese Zeit in Realp in dem Ursener Thal, welches auf dem Gotthard nahe bei dessen höchstem Gipsel ist. Sollten wir nicht über die Furka kommen, so bleibt uns immer der Weg hierher unverschlossen, und wir werden alstann das aus Noth ergreisen, was wir aus Wahl nicht gerne thun. Sie können sich vorstellen, daß ich hier schon wieder die Leute examiniret habe, ob sie glauben, daß die Passage über die Furka ossen ist; dem das ist der Gedanke mit dem ich ausstehe, schlasen gehe, mit dem ich den ganzen Tag über beschäftigt bin. Visher war es einem Marsch zu verzleichen, den klese nähert, wo er sich verschanzt hat und man sich mit ihm herumschlagen nunß. Außer unsern Manlthier sind zwei Pferde auf morgen früh bestellt.

Münfter, ben 11. November 1779. Abente feche Ubr.

Wieber einen glücklichen und angenehmen Jag gurückgelegt! Beute fruh als wir von Brieg bei guter Tagegeit ausritten, sagte uns ber Wirth noch auf bem Weg: wenn ber Berg, so nennen fie bier bie Furfa, gar zu grimmig ware, so möchten wir wieder guruckfehren und einen audern Beg suchen. Mit unsern zwei Vferben und einem Maulesel kamen wir nun bald über angenehme Matten, wo bas Thal fo eng wirt, baft es faum einige Buchsenschüffe breit ift. Es hat rafelbst eine fcone Beite, worauf große Bäume stehen, und Welsstücke, tie fich von benachbarten Bergen abgelöst haben, zerftreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genöthiget an ben Bergen feitwarts bingufzusteigen, und bat munmehr die Ithone in einer schroffen Schlucht immer rechts unter fich. In ter Höhe aber breitet sich bas Land wieder recht schon aus; auf mannichfaltig gebogenen Sügeln find schöne nahrhafte Matten, liegen hübsche Derter, Die mit ihren bunkelbrannen hölzernen Sänfern gar wunderlich unter bem Schnee hervorguden. Wir gingen viel gu Tug und thaten's und einander wechselseitig zu Befallen. Denn ob man gleich auf ben Pferten sicher ift, jo sieht es bod immer gefährlich aus, wenn ein anderer auf jo ichmalen Bfaten, von einem jo ichmachen Thiere getragen, an einem ichroffen Abgrund vor einem herreitet. Weil nun fein Bieh auf ter Beite fenn fann, indem die Menschen alle in ben Säufern stecken, jo sieht eine solde

Gegent einsam ans, und ter Gebante, bag man immer eiger und eiger zwischen ungeheuern Gebirgen eingeschlossen wirt, giebt ter Imagination grane und unangenehme Bilber, Die einen, ber nicht recht fest im Sattel fäße, gar leicht berabwerfen fönnten. Der Mensch ist niemals gang Herr von sich selbst. Da er bie Zufunft nicht weiß, ba ibm sogar ber nächste Angenblick verborgen ift, so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vernimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Abmungen, tranmartigen Borstellungen zu kämpfen, über bie man furz hinterbrein wohl lachen fann, die aber oft in dem Angenblicke der Entscheidung höchst beschwerlich find. In unferm Mittagegnartier begegnete uns was Angenehmes. Wir traten bei einer Fran ein, in beren Sanse es gang rechtlich aussah. Ihre Stube war nach hiefiger Landesart ausgetäfelt, Die Betten mit Schnitzwerk gezieret, die Schränke, Tijde und was fonft von kleinen Repositorien au ben Wänden und in ben Eden bejeftigt war, hatte artige Bierrathen von Drechster- und Schnitzwerf. Un ben Portraits, bie in ber Stube hingen, fonnte man bald feben, bag mehrere aus biefer Familie sich bem geiftlichen Stand gewidmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundener Bücher über ber Thur, die wir für eine Stiftung eines biefer Berren hielten. Wir nahmen bie Legenden ber Heiligen herunter und lafen brin, währent bas Effen vor uns gubereitet wurde. Die Wirthin fragte uns einmal als fie in die Stube trat, ob wir auch die Geschichte des heiligen Alexis gelesen hätten? Wir fagten Rein, nahmen aber weiter feine Rotiz bavon und jeder las in seinem Capitel fort. Als wir uns zu Tifche gesetzt hatten, ftellte fie sich zu und und fing wieder von bem heiligen Alexis an zu reben. fragten, ob es ihr Batron ober ber Batron ihres Hauses sen, welches fie verneinte, babei aber verficherte, bag biefer heilige Mann fo viel ans Liebe zu Gott ansgestanden habe, baß ihr seine Weschichte erbarmlicher vorkomme, als viele ber übrigen. Da sie fah, daß wir gar nicht unterrichtet waren, fing fie an uns zu erzählen. Es jeh ber heilige Alexis ter Sohn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gemefen, fen ihnen, die ten Armen außerordentlich viel Butes gethan, in Auslibung guter Berte mit Bergnugen gefolgt; boch habe ihm biefes noch nicht gemig gethan, fondern er habe fich in ber Stille Gott gang und gar geweiht und Christo eine ewige Kenschheit angelobet. Als ihn in ter Folge seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verheirathen wollten, habe er zwar sich ihrem Willen nicht widersetzt, die Tranning sen vollzogen worden; er babe fich aber, auftatt fich in ber Braut in Die Nammer in begeben, auf ein Schiff bas er bereit gefunden, gesetzt und sen bamit nach Affien übergefahren. Er habe taselbst tie Gestalt eines schlechten Bettlers angezogen und feb bergestalt untenntlich geworden, daß ihn auch bie Anechte feines Baters, Die man ibm nachgeschickt, nicht erkannt batten, Er habe fich tafelbst an ter Thure ter Banptfirche gewöhnlich anigehalten, bem Gottesbienft beigewohnt und fich von geringem Almojen ber Glänbigen genährt. Nach brei ober vier Jahren seinen verschiedene Wunder geschehen, Die ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bijdof habe in ber Kirche eine Stimme gebort, bag er ben frommften Mann, beffen Bebet vor Bott am angenehmften fen, in bie Kirche rufen und an feiner Seite den Dienst verrichten follte. Da tiefer bierauf nicht gewußt wer, gemeint sen, habe ihm bie Stimme ben Bettler augezeigt, ben er benn auch zu großem Erstammen tes Bolts hereingeholt. Der heilige Alexis, betroffen bag bie Aufmerkjamkeit ber leute auf ihn rege geworten, habe fich in ter Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter fich in bie Fremte zu begeben. Durch Sturm aber und antere Umftante fen er genöthiget worden, in Italien zu tanden. Der beilige Mann habe bierin einen Wink Gottes gesehen und sich erfreut eine Gelegenheit zu finden, wo er bie Gelbstwerlängunng im höchsten Grade zeigen fonnte. Er fen baber geradegn auf feine Baterstadt losgegangen, babe fich als ein armer Bettler vor feiner Eltern Sanstbure gestellt; Diefe, ibn auch bafur haltend, haben ihn nach ihrer frommen Bobitbätigleit gut aufgenommen, und einem Bedienten anfgetragen, ibn mit Quartier im Echtof und ben nöthigen Speisen zu versehen. Dieser Beriente, vertrieftlich über tie Mübe und nuwillig über feiner Berricbaft Wohltbatigfeit, babe tiefen anscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter ber Treppe gewiesen, und ihm taselbst geringes und sparfames Gfien gleich einem hunte ver geworfen. Der beilige Mann, anstatt fich baburch irre machen zu taffen, habe barüber erst Gott recht in seinem Bergen gelebt, und nicht allein biefes, mas er leicht andern fonnen, mit gelaffenem Gemüthe getragen, sontern auch bie andauernde Betrübnif ter Eltern und seiner Gemabtin über die Abwesenheit ihres so geliebten Alexis mit unglaublicher und übermenschlicher Standhaftigfeit ansgehalten. Denn feine vielgeliebten Eltern und seine sebone Gemablin bat er tes Tage mobl buntertmal

jeinen Ramen anstrufen hören, fich nach ihm sehnen und über seine Abmejenheit ein funnmervolles Leben verzehren feben. Un biefer Stelle founte fich die Frau ter Thränen nicht mehr enthalten, und ihre beiden Märden, die fich mabrend ber Erzählung an ihren Rock angehängt, faben unverwandt an die Mutter hinauf. 3ch weiß mir keinen erbärmlichern Buftant vorzustellen, fagte fie, und feine größere Marter, als mas tiefer beilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ansgeftanden bat. Aber Gott hat ihm seine Beständigkeit aufs herrlichste vergolten, und bei seinem Tote tie größten Zeichen ter Gnate vor ten Angen ter Gläubigen gegeben. Denn als tiefer beilige Mann, nachtem er einige Jahre in biefem Buftante gelebt, täglich mit größter Inbrunft bem Gottestienfte beigewohnet, so ist er endlich frank geworden, ohne daß jemand sonderlich auf ihn Acht gegeben. Als tarnach an einem Morgen ber Bapft, in Gegenwart tes Raifers und tes gangen Abels, fellit hohes Umt gehalten, haben auf einmal tie Glocken ber ganzen Stadt Rom wie zu einem vornehmen Tortengeläute zu länten angefangen; wie nun jedermänniglich tarüber erstaunt, so ist tem Parste eine Offenbarung geschehen, daß tiefes Winnter ten Tor tes heiligsten Mannes in ber gangen Stadt anzeige, ber in bem Sanje bes Batricii\*\*\* jo eben verschieben fen. Bater tes Alexis fiel auf Befragen felbst auf ben Bettler. Er ging nach Saufe und fand ihn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben gufammengefalteten Santen hatte ber heilige Mann ein Papier fteden, welches ihm ber Alte, wiewohl vergebens, heranszuziehen suchte. Er brachte biefe Machricht tem Raifer und tem Papft in bie Kirche gurud, Die alsbann mit tem Boje und ber Clerifei fich aufmachten, um felbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. 2018 fie angelangt, nahm ber beilige Bater ohne Mühe bas Bapier bem Leichnam aus ben Banben, überreichte es bem Raiser, ber ce jogleich von seinem Kangler vorlegen ließ. Es enthielt tiefes Papier tie bisherige Geschichte biefes Beiligen. Da hatte man nun erft ben übergroßen Jammer ber Eltern und ber Gemablin feben sollen, die ihren theuern Sohn und Gatten fo nahe bei sich gehabt und ihm nichts zu gnte thun fonnen, und nunmehr erst ersuhren wie übel er behandelt worden. Gie fielen über ten Körper ber, flagten jo wehmüthig, tag niemant von allen Umstehenten sich tes Weinens enthalten konnte. Andy waren unter ber Menge Bolls, Die fich nach und nach gubrangte, viele Krante, bie zu dem heiligen Körper gelaffen und burch beffen

Berührung gesund wurden. Die Erzählerin versicherte nochmals, intem sie ihre Augen trocknete, daß sie eine erbärmtichere Geschichte niemals geshört habe, und mir kam selbst ein so großes Berlangen zu weinen an, daß ich große Wähe hatte es zu verbergen und zu unterdrücken. Nach dem Essen sicht ich im Pater Cochem die Legende selbst auf, und fant, daß die gute Frau den ganzen reinen menschlichen Faten der Geschichte behalten und alle abgeschmackten Auwendungen rieses Schriftstellers rein vergessen hatte.

Wir geben fleifig ins Fenfter und sehen uns nach ber Witterung um; benn wir find jett fehr im Fall, Winde und Wolfen anzubeten. friibe Nacht und die allgemeine Stille ift das Glement, worin das Schreiben recht gut gebeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an fo einem Orte inne halten fonnte und mufte, fo murten alle meine angefangenen Dramen eins nach bem andern aus Noth fertig. Wir haben ichen verschiedene Lente vorgehabt und jie nach dem Uebergange über bie Furfa gefragt, aber auch hier fonnen wir nichts Bestimmtes erjahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Wir muffen uns also barüber bernhigen, und morgen mit Anbruch tes Tages selbst recranosciren und feben, wie fich unfer Schicffal enticheitet. Go gefaßt ich auch fonft bin, fo muß ich gestehen, bag mir's höchst verbrieglich mare, wenn wir zurückgeschlagen würden. Glückt es, so sind wir morgen Abend in Realp auf bem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf tem Gipfel bes Bergs bei ben Kapuzinern; miflingt's, fo haben wir mir zwei Wege zur Retirade offen, wovon feiner sonderlich besser ist als ber andere: burchs ganze Wallis zurück und ben bekannten Weg über Bern auf Luzern, ober auf Brieg zuri'd und erst burch einen großen Umweg auf ben Gottbard. Ich glanbe, ich habe Ihnen bas in tiefen wenigen Blättern icon breimal gesagt. Freilich ift es für und von ber größten Wichtigkeit. Der Ausgang wird entscheiden, ob unser Muth und Butrauen, tag es geben muffe, ober bie Klugheit einiger Personen, bie und biefen Weg mit Gewalt widerrathen wollen, Recht behalten wird. Go viel ift gewiß, baß beibe, Klugheit und Muth, bas Glüd über sich erkennen mussen. Nachdem wir vorher nochmals bas Wetter eraminirt, Die Luft falt, ben Simmel heiter und ohne Difposition zu Schnee gesehen haben, legen wir uns ruhig zu Bette.

Münfter, den 12. November 1779. Fruh feche Uhr.

Wir sind schon sertig und alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulethier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können.

Realp, ten 12. November 1779. Abente.

Mit einbrechender Racht sind wir hier angefommen. Es ift über= standen und ber Anoten, ber uns ben Weg verftrickte, entzwei geschnitten. Eh' ich Ihnen fage, wo wir eingekehrt fint, eh' ich Ihnen bas Wefen unserer Gastfreunde beschreibe, laffen Gie mich mit Bergnügen ben Weg in Geranten zurud machen, ben wir mit Sorgen vor uns liegen faben und ten wir glücklich, boch nicht ohne Beschwerte, zurückgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Minfter weg und faben bas beschneite Umphitheater ber hohen Gebirge vor und zugeschloffen, hielten ben Berg, ber hinten quer vorsteht, für die Furfa; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; sie war burch Berge, bie und links lagen, und burch hohe Wolfen bedeckt. Der Morgenwind blies ftark und ichlug fich mit einigen Schneewolfen herum, und jagte abwechselnd leichte Beftöber an ben Bergen und durch bas Thal. Defte ftarker trieben aber bie Bindweben an tem Boten bin und machten uns etlichemal ten Weg verjehlen, ob wir gleich, auf beiden Seiten von Bergen eingeschloffen, Obermald am Ende doch finden mußten. Rach Renne trafen wir baselbst an und iprachen in einem Wirthshaus ein, wo sich bie Lente nicht wenig wunderten, folde Geftalten in Diefer Jahregeit erscheinen zu feben. ob ber Weg über bie Furfa noch gangbar mare? Gie antworteten, bag ihre Leute ben größten Theil bes Winters brüber gingen; ob wir aber hinüber kommen würden, das wüßten sie nicht. Wir schickten jogleich nad folden Führern; es fam ein unterfetter, ftarfer Mann, beffen Geftalt ein gutes Zutrauen gab, bem wir unfern Antrag thaten: wenn er ben Weg für uns noch prafticabel hielte, fo follt' er's fagen, noch einen ober niehr Kameraten zu sich nehmen und mit uns kommen. Rach einigem Betenken sagte er's zu, ging weg, um sich fertig zu machen und ben andern mitzubringen. Wir zahlten indeffen unferm Mauleseltreiber seinen Yohn, ben wir mit seinem Thiere unnmehr nicht weiter brauchen kounten,

affen ein weniges Ras und Brod, tranfen ein Glas rothen Wein und waren sehr luftig und wohlgemuth, als unfer Führer wieder fant und noch einen größer und stärfer aussehenden Mann, ber bie Stärfe und Tapferkeit eines Roffes zu haben ichien, hinter fich hatte. Einer hockte ben Mantelsack auf ben Rücken, und nun ging ber Zug zu Fünfen zum Dorfe hinaus, da wir benn in furger Zeit ben fuß bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in die Höhe zu steigen anfingen. Ruerst hatten wir noch einen betretenen Anspfad, ber von einer benachbarten Alpe herunterging, bald aber verlor sich bieser und wir mußten im Schnee ben Berg binaufsteigen. Unfere Führer manten fich burch bie Felsen, um bie fich ber bekannte Fuffpfad schlingt, sehr geschieft herum, obgleich alles überein zugeschneit war. Roch ging ber Weg burch einen Wichtenwald; wir hatten die Mhone in einem engen, unfruchtbaren Thal unter und. Nach einer fleinen Beile mußten wir felbst binab in tiefes That, famen über einen fleinen Steg und faben nunmehr ben Hhone= gletscher vor und. Es ift ber ungehenerste, ben wir so gang übersehen haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in febr großer Breite ein, fteigt uminterbrochen herunter bis da wo unten im That die Rhone and ihm beransflieft. Un Diesem Ausflusse bat er, wie die Leute erzählen, verschie= bene Jahre ber abgenommen; bas will aber gegen bie übrige ungeheure Maffe gar nichts fagen. Obgleich alles voll Schnee lag, fo waren toch Die ichroffen Gisklippen, wo ber Wind fo feicht feinen Schnec haften läßt, mit ihren vitriolblanen Spalten fichtbar, und man konnte reutlich feben, wo ber Gletscher aufhört und ber beschneite Telfen anhebt. Wir gingen gang nabe baran bin; er lag uns linfer Sand. Bald famen wir wieder auf einen leichten Steg über ein fleines Bergwaffer, tas in einem mulbenförmigen, unfruchibaren That nach ber Rhone zuffoß. Bom Gleticher aber rechts und links und vorwärts fieht man nun keinen Baum mehr; alles ift obe und mufte. Reine ichroffen und überstehenten Gelfen, nur lang gebehnte Thäler, sacht geschwungene Berge, tie nun gar im alles vergleichenden Schnee bie einfachen, ununterbrochenen Flächen und entgegenwiesen. Wir ftiegen unnmehr links ben Berg binan und fanten in tiefen Schnee. Einer von unfern Führern mußte voran und brach, inbem er berghaft burchschritt, bie Babn, in ber wir folgten. Es mar ein seltsamer Anblick, wenn man einen Moment seine Aufmerksaufeit von bem Wege ab und auf fich selbst und bie Wesellschaft wentete: in ter

öresten Wegent ber Welt und in einer ungeheuern, einformigen ichnees bereckten Gebirasmufte, wo man rudmarts und vorwarts auf brei Stunden feine lebentige Geele weiß, wo man auf beiten Geiten tie meiten Tiefen verschlungener Gebirge hat, eine Reihe Menschen zu sehen, beren einer in tes autern Jufifapfen tritt, und mo in ber gangen glatt überzogenen Weite nichts in rie Angen fällt, als rie Furche, bie man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man berkommt, liegen gran und endlos in Nebel binter einem. Die Wolfen wechseln über bie blaffe Conne; breitflockiger Schnee stiebt in der Tiefe und zieht über alles einen ewig bewegtichen Flor. 3ch bin überzengt, bag einer, über ben anf tiefem Weg feine Einbildungstraft nur einigermaßen Berr murze, bier ohne anscheinende Befahr vor Angit und Furcht vergeben mußte. Eigentlich ift auch bier feine Gefahr bes Sturges, fontern nur bie Lavinen, menn ber Edmee stärker wird als er jetzt ist, und burch seine Last zu rollen anfängt, sind gefährlich. Doch erzählten uns unfere Führer, daß sie ben ganzen Winter turch trüber gingen, um Ziegenfelle ans tem Wallis auf ten Gotthard zu tragen, womit ein ftarter Sandel getrieben wird. Gie geben alstann, um die Lavinen zu vermeiden, nicht da wo wir gingen, ben Berg allmählig binauf, fondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und fteigen alstann ben fteilen Berg gerade hinauf. Der Weg ift ta siderer, aber auch viel unbequemer. Nach viertehalb Stunden Marsch famen wir auf tem Sattel ber Furfa an, beim Greng mo fich Wallis und Uri icheiren. Huch hier ward und ber toppelte Gipfel ter Turfa, woher sie ihren Ramen hat, nicht sichtbar. Wir hofften nunmehr einen beguemern Hinabstieg, allein unsere Führer verfündigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch bald fanten. Unfer Bug ging wie vorher hinter einander fort: und ter vorderste, ber bie Bahn brach, saf oft bis über ben Gürtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute und bie Leichtigkeit, momit sie die Sache tractirten, erhielt auch unsern guten Muth; und ich muß sagen, tag ich für meine Person so glüdlich gewesen bin, ben Weg ohne große Mihfeligkeit zu übersteben, ob ich gleich tamit nicht fagen will, taf es ein Spaziergang sen. Der Jäger hermann versicherte, taf er auf tem Thuringerwalte auch ichon fo tiefen Schnee gehabt habe, toch lien er fich am Ente verlauten, tie Furfa jen ein @ \* \* \* r. Es fam ein Lämmergeier mit unglaublicher Schnelle über uns bergeflogen; er mar bas einzige Lebende was wir in tiefen Buften antrafen, und in

ter Ferne jahen wir bie Berge tes Urfener Thals im Sonnenichein. Unfere Kührer wollten in einer verlaffenen, steinernen und zugeschneiten Hirtenhütte einfehren und etwas effen, allein wir trieben fie fort, um in ber Kälte nicht fiille zu stehen. Hier schlingen sich wieder andere Thäler ein, und endlich batten wir ben offenen Anblick ins Urfener Thal-Wir gingen icharfer, und nach viertehalb Stunden Wegs vom Mreng an fahen wir bie zerstreuten Tächer von Realp. Wir hatten unfere Führer icon verschiedentlich gefragt, mas für ein Wirthsbaus und befonders mas für Wein wir in Realp zu erwarten hatten. Die Hoffnung, tie fie uns gaben, war nicht sonderlich, boch versicherten sie, tag tie Rapuziner taselbst, Die gwar nicht, wie bie auf bem Gotthard, ein Boipitium hätten, bennoch mandmal Fremte aufznnehmen pflegten. tiefen würden wir einen guten rothen Wein und befferes Gfien als im Wirthshaus finden. Wir schickten einen befrwegen vorans, bag er bie Patres bisponiren und uns Onartier machen follte. Bir jäumten nicht, ihm nachzugeben und kamen bald nach ihm an, ba uns dem ein großer, ansehnlicher Pater an ber Thur empfing. Er hieß uns mit großer Frennblichkeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen fürlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, besonders in jegiger Jahrezeit, nicht eingerichtet maren foldze Gafte zu empfangen. Er führte uns fogleich in eine warme Stube unt war fehr geschäftig, uns, intem wir unfere Stiefel auszogen und Wäjche wechselten, zu berienen. Er bat uns einmal über bas andere, wir möchten ja völlig thun, als ob wir zu Saufe maren. Wegen tes Effens mußten mir, jagte er, in Gernt fteben, intem fie in ihrer langen Faften begriffen maren, Die bis Beihnachten bauert. Bir versicherten ibm, bag eine marme Stube, ein Stud Brod und ein Glas Wein nuter gegenwärtigen Umftanden alle unfere Bunfche erfülle. Er reichte uns tas Berlangte, und wir hatten uns faum ein wenig erholt, als er uns ihre Umftante und ihr Berhattniß hier auf biesem oben Riecke zu erzählen anfing. Wir baben, sagte erfein Hofpitium, wie die Patres auf tem Getthart; wir find hier Pfarrherrn und unfer breit ich habe bas Previgtamt auf mir, ber zweite Bater bie Schullehre und ber Bruter bie Saushaltung. Er fuhr fort zu erzählen, wie beschwerlich ihre Beschäfte seinen, am Ente eines einsamen, von aller Welt abgesonderten Thales zu liegen, und für sehr geringe Gintunfte viele Arbeit zu thun. Es sen soust tiefe, wie tie übrigen tergleichen

Stellen, von einem Weltgeistlichen versehen worten, ter aber, als einstens eine Schneclavine einen Theil bes Dorses bedeckt, sich mit der Monstranz gestlichtet; da man ihn dem abgesetzt und sie, denen man mehr Resignation zutrane, an dessen Stelle eingesührt habe. Ich habe mich, um dieses zu schreiben, in eine obere Stube begeben, die durch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es kommt die Nachricht, daß das Ssien sertig ist, die, ob wir gleich schon einiges vorgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Rach Menne.

Die Patres, Berren, Anechte und Träger haben alle gnfammen an Ginem Tijde gegeffen, nur ber Frater, ber bie Rude beforgte, mar erft gang gegen Ente ter Tafel fichtbar. Er hatte aus Giern, Mildy und Mehl gar mannichfaltige Speisen ansammengebracht, tie wir uns eine nach ber andern febr wohl schmeden ließen. Die Träger, die eine große Frente hatten von unserer glücklich vollbrachten Expedition zu reben, lobten unsere seltene Geschicklichkeit im Geben, und verficherten, baß fie es nicht mit einem jeden unternehmen würden. Gie gestanden uns nun, daß beute früh, als sie aufgefordert wurden, erst einer gegangen sein uns zu recognoseiren, um zu sehen, ob wir wohl die Miene hätten, mit ihnen fortzukommen; tenn sie hüteten sich sehr, alte ober schwache Lente in tiefer Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Pflicht sen, benjenigen, bem fie einmal zngesagt ihn hinüberzubringen, im Fall er matt ober frank würde, zu tragen und selbst wenn er stürbe, nicht liegen zu lassen, außer wenn fie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens fämen. Es war nunmehr burch tiefes Geffandniß tie Schlenge ber Erzählung aufgezogen, und nun brachte einer nach tem antern Geschichten von beschwerlichen ober verunglückten Bergwanderungen hervor, worin die Leute hier gleichjam wie in einem Elemente leben, fo bag fie mit ber größten Belaffenheit Unglücksfälle erzählen, benen sie täglich selbst unterworfen sind. brachte eine Beschichte vor, wie er auf tem Kantersteg, um über ben Gemmi zu geben, mit noch einem Kameraten, ber benn auch immer mit Bor = und Zunamen genannt wird, im tiefen Schnee eine arme Familie angetroffen, die Mutter fterbent, ben Anaben halb tott, und ben Bater in einer Gleichgültigkeit, Die bem Wahnstume abulich gewesen. Er habe Die Fran aufgehodt, fein Ramerate ten Cobn, und fo haben fie ten Bater, ber nicht vom Flede gewollt, vor fich hergetrieben. Beim Absteigen vom

Gemmi sen die Fran ihm auf tem Rücken gestorben, und er habe sie noch todt bis himmter ins Lenkerbad gebracht. Auf Befragen, was es für Leute gewesen seinen, und wie fie in tiefer Jahregeit auf Die Gebirge gekommen, fagte er, es fepen arme Leute aus tem Canton Bern gewesen, bie, von Mangel getrieben, fich in unschicklicher Jahregeit auf ben Weg gemacht, um Bermantte im Wallis ober ben italiauischen Provinzen aufzusuchen, und sehen von der Witterung übereilt worden. Gie erzählten ferner Geschichten, die ihnen begegnen, wenn sie Winters Ziegenfelle über bie Furka tragen, wo fie aber immer gesellichaftsweise gusammengingen. Der Bater machte bazwischen viele Entschuldigungen wegen seines Effens, und wir vertoppelten unsere Versiderungen, bag wir nicht mehr wünschten, und erfuhren, ta er tas Gefpräch auf fich und feinen Zustand lenkte, baß er noch nicht sehr lange an tiesem Platze seh. Er fing an vom Predigtamte zu sprechen und von bem Geschick, bas ein Prediger haben muffe; er verglich ihn mit einem Raufmann, ber seine Waare wohl berauszustreichen und burch einen gefälligen Vortrag ben Leuten angenehm an machen habe. Er sette nach Tisch bie Unterredung fort, und indem er anfgestanden bie linke Sand auf ben Tifch stemmte, mit ber rechten seine Worte begleitete, und von ber Rebe selbst rednerisch redete, so schien er in bem Augenblick uns überzengen zu wollen, bag er felbst ber geschickte Raufmann fen. Wir gaben ihm Beifall, und er fam von bem Vortrage auf tie Cache felbft. Er lobte tie katholifche Religion. Gine Regel tes Glanbens muffen wir haben, fagte er, und bag tiefe fo fest und unveranberlich als möglich fen, ift ihr größter Borzug. Die Schrift haben wir zum Fundamente unferes Glaubens, allein bieß ift nicht hinreichent. Dem gemeinen Manne burfen wir fie nicht in bie Bante geben; tenn fo beilig fie ift und von bem Geifte Gottes auf allen Blättern zeugt, fo kann boch ber irbifch gesinnte Mensch bieses nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Verwirrung und Anftog. Was foll ein Laie Ontes aus ten ichanblichen Geschichten, bie barin vortommen, und bie boch gur Stärfung bes Glaubens für geprüfte und erfahrene Linder Gottes von dem heiligen Beifte aufgezeichnet worben, mas foll ein gemeiner Mann baraus Gutes gieben, ber bie Sachen nicht in ihrem Zusammenhange betrachtet? Wie foll er fich aus ben bier und ba aufcheinenten Witerfprüchen, aus ter Unerbnung ber Bücher, and ber mannichfaltigen Schreibart berauswickeln, ba es ben Gelehrten selbst so schwer wird, und Die Gländigen über jo viele

Etellen ihre Verminft gefangen nehmen muffen? Was follen wir alfo lebren? Gine auf Die Schrift gegründete mit ber besten Schriftauslegung bewiesene Megel! Und wer foll bie Schrift auslegen? wer foll biefe Regel festfeten? Etwa ich veer ein anderer einzelner Menich? Mit nichten! Beter bangt Die Sache auf eine andere Art zusammen, stellt fie fich nach seinem Concepte vor. Das murte eben jo viele Lehren als Röpfe geben, und unfagliche Bermirrungen hervorbringen, wie es auch ichen gethan hat. Nein, es bleibt ber allerheiligsten Rirde allein, Die Schrift auszulegen und Die Regel zu bestimmen, wonach wir unfere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ist diese Rirche? Es ist nicht etwa ein oder bas andere Oberbaupt, ein ober bas andere Glier berfelben, nein! es fint bie beiligsten, gelehrtesten, erfahrensten Männer aller Zeiten, Die sich zusammen vereinigt haben, nach und nach unter bem Beiftand Des heiligen Geiftes diefes übereinstimmente, große und allgemeine Gebäute aufzusühren; Die auf ben großen Versammlungen ihre Geranfen einander mitgetheilet, fich wechselfeitig erbaut, tie Brrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unserer allerheiligsten Religion gegeben, teren sich keine antere rühmen kann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, Die Die Hölle selbst nicht überwältigen kann. Eben so ist es auch mit bem Texte ber heiligen Schrift. Wir haben Die Bulgata, wir haben eine approbirte llebersetzung ber Bulgata, und zu jedem Spruche eine Auslegung, welche von ber Kirche gebilliget ift. Daber kommt biefe Uebereinstimmung, Die einen jeden erstannen muß. Db Sie mich hier reben hören an tiefem entfernten Winkel ber Welt, ober in ber größten Hauptstadt in einem entferntesten Lande, ben ungeichieftesten ober ben fähigsten: alle merten Gine Sprache führen, ein fatholischer Chrift wird immer taffelbige boren, überall auf tiefelbe Weise unterrichtet und erbauet werden; und ras ift's, mas bie Gewischeit unseres Glanbens macht, mas uns tie sufe Zufriedenheit und Versicherung giebt, in ber wir einer mit bem andern fest verbunden leben, und in ber Gewißheit, uns glüdlicher wiederzufinden, von einander icheiden fonnen. Er hatte tiefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andere, folgen laffen, mehr in dem innern behaglichen Gefühl, daß er sich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit bem Ton einer bigotten Belehrungssucht. Er wechselte theils mit ben Santen babei ab, ichob fie einmal in Die Auttenärmel zusammen, ließ fie über ten Bauch ruben, bald holte er mit gutem Unftand feine Doje aus ter Kapuze und marf fie nach tem Bebrauch

wieder hinein. Wir hörten ihm aufmerksam zu, und er schien mit unserer Art, seine Sachen aufzunehmen, sehr vergnügt zu sehn. Wie sehr würde er sich gewundert haben, wenn ihm ein Geist im Angenblick geoffenbaret hätte, daß er seine Peroration an einen Nachkommen Friedrichs des Weisen richte! —

Den 13. November 1779 oben auf tem Girfel tes Gettbarts bei ten Kapuginern. Worgens um Zehn.

Entlich fint wir auf tem Gipfel unferer Reise glücklich angelangt! Dier, ift's beschlossen, wollen wir stille steben und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich komme mir sehr wunderbar hier oben vor: wo ich mich vor vier Sahren mit gang antern Sorgen, Gefinnmaen. Planen und Hoffmingen, in einer andern Jahrszeit, einige Tage aufbielt. und mein fünftiges Schickfal unvorahnent, durch ein ich weiß nicht mas bewegt, Italien ten Rücken zusehrte und meiner jetigen Bestimmung unwissend entgegenging. Ich erkannte bas Saus nicht wieder. Bor einiger Reit ift es burch eine Schneclavine ftark beschärigt werten; tie Batres haben biefe Gelegenheit ergriffen, und eine Beiftener im Lante eingefammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und begnemer zu machen. Beite Patres, die bier oben mobnen, fint nicht zu Saufe, boch, wie ich bore. noch eben tiefelben, tie ich vor vier Jahren antraf. Pater Geraphim, ber icon breigehn Jahre auf tiefem Boften aushält, ift gegenwärtig in Mailand, ten andern erwarten sie noch heute von Mirolo berauf. In Diefer reinen Luft ift eine gang grimmige Ratte. Gebate mir gegeffen baben, will ich weiter fortfahren; tenn vor tie Thure, mert' ich ichon, werten wir nicht viel kommen.

Mach Tifche.

Es wird immer fälter, man mag gar nicht von bem Dien weg: ja es ist bie größte Lust sich obentrauf zu setzen, welches in riesen Gegenten, wo bie Desen von steinernen Platten zusammengesett fint, gar wohl augeht. Zuvörderst also wollen wir an ben Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abent, ehe wir zu Bette gingen, führte uns ber Pater in sein Schlafzimmer, wo alles auf einen sehr kleinen Plag zusammen gestellt war. Sein Bett, bas aus einem Strebsack nur einer wollenen Decke bestunt, schien uns, bie wir uns an ein gleiches Lager gewöhnt,

nichts Berbienftliches zu baben. Er zeigte uns alles mit großem Berguligen und innerer Zufriedenbeit, feinen Blicherschranf und andere Dinge. Wir lobten ibm alles und ichieben febr zufrieden von einander, um zu Bette zu geben. Bei ber Ginrichtung bes Zimmers hatte man, um zwei Betten an eine Want anzubringen, beibe kleiner als gehörig gemacht. Diese Unbequemlichkeit hielt mich vom Schlaf ab, bis ich mir burch zusammengeftellte Stüble zu belfen suchte. Erft beute früh bei bellem Tage erwachten wir wieder und gingen himnter, ba wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gefichter antrafen. Unfere Führer, im Begriff ren lieblichen gestrigen Weg wieder gurudgumachen, schienen es als Epoche anzuseben und als Geschichte, mit ber sie fich in der Folge gegen andere Fremte mas zu gute ihnn fomten; und ba fie gut bezahlt murben, ichien bei ihnen ber Begriff von Abentener vollkommen zu werden. Wir nahmen noch ein ftarkes Frühftlick zu uns unt schieden. Unser Weg ging nunmehr burche Ursener Thal, bas merkwürdig ist, weil es in so großer Bobe icone Matten und Biehzucht hat. Es werden bier Rafe gemacht, renen ich einen besondern Borgng gebe. hier wachsen feine Bäume; Bufche von Saalweiten faffen ten Bach ein, und an ben Gebirgen flechten sich fleine Sträncher burcheinander. Mir ist's unter allen Gegenten, die ich fenne, tie liebste und interessanteste; es sen nun, daß alte Erinnerungen fie werth machen, ober bag mir bas Gefühl von fo viel zusammengeketteten Wundern der Natur ein beimliches und unnennbares Bergniigen erregt. Ich fetse zum vorans, tie ganze Gegent, burch bie ich Sie führe, ift mit Schnee beteckt, Wels und Matte find alle überein verschneit. Der himmel war gang flar ohne irgend eine Wolfe, bas Blan viel tiefer, als man es in bem platten Lante gewohnt ift, bie Miden ter Berge, tie sich weiß tavon abschnitten, theils hell im Sonnenlicht, theils blanlich im Schatten. In anderthalb Stunden waren wir im Hofpital, ein Dertchen, bas noch im Ursener Thal am Weg auf ren Gottbard liegt. Hier betrat ich zum erstenmal wieder bie Bahn meiner vorigen Reife. Wir fehrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittagessen und stiegen ben Berg binauf. Gin großer Zug von Maulcfeln machte mit feinen Gloden Die gange Gegent lebentig. Es ift ein Ton, der alle Bergerinnerungen rege macht. Der größte Theil mar icon vor uns aufgestiegen, und hatte ben glatten Weg mit ben icharfen Gifen ichon ziemlich aufgebauen. Wir fanten auch einige Wegefnechte,

Die bestellt find bas Glatteis mit Erbe zu überfahren, um ben Weg prakticabel zu erhalten. Der Bunich, ten ich in vorigen Zeiten gethan batte, biefe Gegend einmal im Schnee zu feben, ift nur nun auch gemährt. Der Weg geht an ber über Felsen sich immer binabstürzenden Renß binauf, und bie Wasserfälle bilten bier bie iconften Formen. Wir verweilten lange bei ber Schönheit bes einen, ber über ichmarge Relfen in ziemlicher Breite herunterfam. hier und ba hatten sich in ben Rigen und auf ben Flächen Gismaffen angesetzt, und tas Waffer schien über ichwarz und weiß gesprengten Marmor bergulaufen. Das Gis blinfte wie Arpstallatern und Strablen in ter Conne, und bas Wasser lief rein und frisch bazwischen hinunter. Auf ben Gebirgen ift feine beschwerlichere Reisegesellichaft als Maulthiere. Gie balten einen ungleichen Schritt, indem fie, burch einen fonderbaren Inftinct, unten an einem fteilen Orte erft stehen bleiben, bann benselben ichnell hinaufschreiten und oben wieder Sie halten auch auf geraden Flächen, bie bier und ta vor= fommen, manchmal inne, bis fie burch ben Treiber ober burch bie nachfolgenden Thiere vom Plate bewegt werden. Und fo, indem man einen gleichen Schritt balt, brangt man fich an ihnen auf tem schmalen Wege vorbei, und gewinnt über folche gange Reihen ben Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, jo fommen fie einem wieder zuvor, und man ift von bem befänbenten Laut ihrer Klingeln und von ihrer breit auf die Seite stehenden Burde beschwert. Go langten wir endlich auf bem Gipfel tes Berges an, ten Gie fich wie einen fahlen Scheitel, mit einer Krone umgeben, benten muffen. Man ift hier auf einer Flache, ringsum wieder von Gipfeln umgeben, und Die Aussicht wird in der Rabe und Ferne von fahlen und auch meiftens mit Schuce bereckten Rippen und Rippen eingeschränft.

Man fann sich kann erwärmen, besonders ta sie nur mit Reisig heizen können, und auch tieses sparen müssen, weil sie es sast trei Stunten herauszuschleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, sast gar kein Holz wächst. Der Pater ist von Airolo herausgekommen, so erstoren, taß er bei seiner Ankunst kein Wort hervorbringen konnte. Ob sie gleich bier oben sich bequemer als tie übrigen vom Orten tragen bürsen, so ist es toch immer ein Anzug, ter sür tieses Alima nicht gemacht ist. Er war von Airolo heraus ten sehr glatten Weg gegen ten Wint gestiegen: ter Bart war ihm eingestoren, und es währte eine ganze Weile, bis er sich

besinnen konnte. Wir unterhielten uns ven der Beschwerlichkeit dieses Ansenthalts; er erzählte, wie es ihnen das Jahr über zu gehen pflege, ihre Bemübungen und hänslichen Umstände. Er sprach nichts als italiäussch, und wir sanden hier Gelegenheit, von den llebungen, die wir uns das Frühjahr in dieser Sprache gegeben, Gebrauch zu machen. Gegen Abend traten wir einen Angenblick vor die Hansthüre heraus, um uns vom Pater denjenigen Gipfel zeigen zu lassen, den man für den höchsten des Gotthards hält; wir kennten aber kann einige Minnten danern, so durchringend und angreisend kalt ist es. Wir bleiben also wohl sür diesmal in dem Hanse eingeschlossen, bis wir morgen fortgehen, und haben Zeit genng das Merkwirdige dieser Gegend in Gedanken zu durchreisen.

Ans einer fleinen geographijchen Beschreibung werden Sie sehen, wie merkwürdig der Buntt ift, auf dem wir uns jetzt befinden. Der Gotthard ift zwar nicht bas höchste Gebirg ber Schweiz, und in Savoyen übertrifft ihn der Moutblane an Höhe um sehr vieles; doch behanptet er den Rang eines foniglichen Gebirges über alle andere, weil die größten Gebirgsfetten bei ihm zusammentausen und sich an ihn lehnen. Ja, wenn ich mich nicht irre, so hat mir Herr Wyttenbach zu Bern, ber von bem höchsten Gipfel bie Spiten ber übrigen Gebirge gesehen, erzählt, bag fich biese alle gleichsam gegen ihn zu neigen schienen. Die Gebirge von Schwyz und Unterwalden, gekettet an die von Uri, steigen von Mitternacht, von Morgen tie Gebirge tes Granbündter Landes, von Mittag tie ber italiänischen Bogteien berauf, und von Morgen brängt sich durch die Furka das doppette Gebirg, welches Wallis einschließt, an ihn heran. weit vom Sanfe hier fint zwei kleine Seen, tavon ber eine ben Teffin durch Schluchten und Thäler nach Italien, ber andere gleicherweise bie Renf nach tem Vierwaldstätterfee ansgieft. Richt fern von hier entspringt ber Rhein und läuft gegen Morgen, und wenn man alstann bie Rhone tazu nimmt, tie an einem Fuß der Furka entspringt, und nach Abend durch das Wallis läuft, so befindet man sich hier auf einem Krenzpunkte, von dem ans Gebirge und Fliffe in alle vier Himmelsgegenden anslanfen.

## Brief

262

Paftors 3u \* \* \* an den neuen Paftor 3u \* \* \*

Mus bem Grangöfischen.



#### Lieber Berr Amtebruder!

Da bie Veränderung in meiner Nachbarschaft vorging, daß der alte Bastor starb, an bessen Stelle Ihr kommt, streute ich mich von ganzem Herzen. Denn ob ich gleich kein unseitzsamer Mann bin, und meinem Nächsten nichts mehr gönne als sein bischen Leben, das bei manchen, wie beim Vich, das einzige ist was sie haben, so nung ich boch aufrichtig gestehen, daß Sures Vorsahren Tortengelänt mir eben so eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Gelänte Sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft, da mein Herz vor Liebe und Neigung gegen meine Zuhörer übersließt.

Er konnte niemanden seiden, Ener Borfahr, und Gott wird mir vergeben, daß ich ihn anch nicht leiden konnte. Ich hoffe, Ihr sollt mir so viel Frende machen, als er mir Berdruß gemacht hat; denn ich höre so viel Gutes von Ench, als man von einem Geistlichen sagen kann, das heißt: Ihr treibt Euer Umt still, und mit nicht mehr Gifer als nöthig ist, und send ein Feind von Controversen. Ich weiß nicht, ob's Eurem Berstand oder Eurem Herzen mehr Ehre macht, daß Ihr so jung und so friedsertig send, ohne deswegen schwach zu senn; denn freilich ist's auch kein Bortheil sur die Heerde, wenn der Schäfer ein Schaf ist.

Ihr glaubt nicht, sieber Herr Amtsbender, was mir Euer Borfahr für Noth gemacht hat. Unsere Sprengel siegen so nahe beisammen, und da steckten seine Leute meine Leute an, daß die zuletzt haben wollten, ich sollte mehr Menschen verdammen, als ich thäte; es wäre keine Frende, meinten sie, ein Christ zu sehn, wenn nicht alle Heiden ewig gebraten würden. Ich versichere, lieber Bruder, ich wurde manchmal ganz muthelos; benn es giebt gewisse Materien, von denen anzusangen ich so entsernt bin, daß ich vielmehr sedsmal am Ende der Woche meinem Gott von

ganzem Herzen banke, wenn mich niemand barnm gefragt hat, und wenn's geschehen ist, ihn bitte, baß er's inskünstige abwenden möge; und so wird's sedem rechtschaffenen Geistlichen sen, ber gutdentente Gemüther nicht mit Worten bezahlen will, und bech weiß, wie gesährlich es ist, sie balbbefriedigt wegzuschien, oder sie gar abzuweisen.

Sch muß End, gestehen, tag tie Lehre von Bertammung ter Seiten eine von tonen ift, über tie ich wie über glübentes Gifen eile. Ich bin alt geworden, und habe tie Wege tes Berrn betrachtet, jo viel ein Sterblicher in ehrsurchtsvoller Stille barf; wenn 3hr eben fo alt fenn wertet als ich, follt Ihr auch befennen, bag Gott und Liebe Synonymen find; wenigstens wünsche ich's Euch. Zwar müßt Ihr nicht benten, baf meine Toleranz mich indifferent gemacht habe. Das ift bei allen Giferern für ibre Gecte ein mächtiger Bebuf ber Revefunft, bag fie mit Worten um sich werfen, Die sie nicht verstehen. Go wenig Die ewige, einzige Quelle ter Wahrheit indifferent sem kann, jo tolerant sie auch ist, jo wenig kann ein Berg, bas fich feiner Seligfeit verfichern will, von ber Gleichgültigkeit Projession machen. Die Rachfolger Des Burrho waren Elente. Wer möchte zeitlebens auf tem Meer von Stürmen getrieben werten? Unfere Geele ift einfach und zur Nabe geboren; fo lang fie zwischen Gegenständen getheilt ift, so fühlt sie was, bas jeder am besten weiß, wer zweifelt.

Alfo, lieber Brnter, tanke ich Gott für nichts mehr, als für bie Gewißheit meines Glanbens; tenn taranf sterb' ich, taß ich kein Glück besitze und keine Seligkeit zu hoffen habe, als tie mir von der ewigen liebe Gettes mitgetheilt wird, tie sich in tas Clend ber Welt mischte und anch elend ward, tamit tas Clend ber Welt mit ihr herrlich gemacht werde. Und so lieb' ich Jesum Christum, und so gland' ich an ihn, und tanke Gott, taß ich an ihn glaube; benn wahrhaftig, es ist meine Schutd nicht, taß ich glaube.

Es war eine Zeit ta ich Sanlus war; Gottlob, daß ich Paulus geworren bin; gewiß, ich war sehr erwischt, da ich nicht mehr läugnen konnte. Man sühlt Einen Angenblick, und der Angenblick ist entscheitend für das ganze Leben, und der Geist Gottes hat sich vorbehalten, ihn zu bestimmen. So wenig bin ich indisserent; darf ich beswegen nicht telerant seyn? Um wie viel Millionen Meilen verrechnet sich der Astronom? Wer der Liebe Gottes Gränzen bestimmen wollte, würde sich noch niehr

verrechnen. Weiß ich wie mancherlei seine Wege sind? So viel weiß ich, daß ich auf meinem Weg gewiß in den Himmel komme, und ich hoffe, daß er andern auch auf dem ihrigen hineinhelsen wird.

Unsere Kirche behamptet, baß Glauben und nicht Werke seing machen, und Christus und seine Apostel sehren bas ungefähr auch. Tas zengt num von ber großen Liebe Gottes; benn sür die Erbstünde können wir nichts, und für die wirkliche auch nichts. Das ist so natürlich, als baß einer geht, ber Füße hat; und barum verlangt Gott zur Seligkeit keine Thaten, keine Angenden, sondern ben Glauben allein wird und bas Berdienst Christi mitgetheilt, so baß wir die Herrschaft ber Sünde einigermaßen sos werden hier im Leben, und nach unsern Tode, Gott weiß wie, auch bas eingeborene Verberbeit im Grabe bleibt.

Wenn nun ber Glaube tas einzige ist, wornech wir Christi Verrieust nus zueignen, so sagt mir, wie ist's benn mit ben Kindern? Die sprecht ihr selig, nicht wahr? Warum benn? Weil sie nicht gesinrigt haben! Das ist ein schöner Sat; man wird ja nicht verbammt, weil man sündigt. Und das eingeborne Verberben haben sie ja bech an sich, und werden also nicht aus Verdieust seltg. Run, so sagt mir die Art, wie die Gerechtigkeit ber menschgewordnen Liebe sich ben Nindern mittheilt. Seht, ich sinde in dem Beispiel einen Veweis, daß wir nicht wissen, was Gott ihnt, und daß wir nicht Ursache haben, an jemandes Seligkeit zu verzweiseln.

Ihr wist, lieber Herr Amtsbruter, baß viele Leute, bie so barmherzig waren wie ich, auf bie Wieberbringung gesalten sint; und ich
versichere Euch, es ist bie Lehre, womit ich mich insgeheim tröste. Aber
bas weiß ich wohl, es ist feine Sache, bavon zu previgen. Uebers Grab
geht unser Amt nicht, und wenn ich ja einmal sagen muß, baß es eine Hölle giebt, so red' ich bavon, wie bie Schrift bavon rebet, und sage
immerhin: Ewig! Benn man von Dingen spricht, bie niemand begreift,
so ist's einersei was für Worte man braucht. Uebrigens hab' ich gesunden,
baß ein rechtschaffener Geistlicher in bieser Zeitlichseit so viel zu thun hat,
baß er gern Gott sibertäßt, was in ber Ewigseit zu thun son möchte.

So, mein tieber Herr Confrater, find meine Gesimmungen über tiesen Bunkt. Ich halte ben Glauben an tie göttliche Liebe, Die vor so viel hundert Jahren, unter bem Namen Jesus Christus, auf einem kleinen

Stückhen Welt, eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für ben einzigen Grunt meiner Zeligkeit; und bas sage ich meiner Genteinde, so oft Gestegenbeit bagn ist. Ich subtilisire die Materie nicht; benn ba Gott Mensch geworden ist, bamit wir arme, sunliche Creaturen ihn möchten sassen und begreisen können, so muß man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott zu machen.

3hr habt in Eurer vorigen Bfarre, wie ich höre, viel von ben Lenten um Euch gehabt, Die fich Philosophen nennen und eine fehr tächerliche Berson in ber Welt spielen. Es ist nichts jämmerlicher, als Leute unaufhörlich von Bernunft reben zu hören, mittlerweile fie allein nach Vorurtheilen handeln. Es liegt ihnen nichts jo fehr am Bergen als die Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ift, beweist, wie wenig Friede man von ihnen zu hoffen hat. 3ch war recht erfreut, lieber Berr Bruter, zu hören, bag ihr euch niemals mit ihnen geganft, noch Euch Mühe gegeben habt fie eines Bessern zu überweisen. Man halt einen Mal am Schwanze fester, als einen Lacher mit Gründen. Es geschah tem portugiesischen Inten recht, ter ben Spötter von Fernen Bernnuft boren machen wollte; feine Grunde nunten einer Sottife weichen, und auftatt feinen Wegner überführt zu feben, fertigte ihn biefer fehr tolerant ab, und fagte: bleibt benn Inte, weil 3br es einmal jend! Bleibt benn Philosoph, weil 3hr's einmal fent, und Gott habe Mitleiden mit Endy! Go pflege ich zu fagen, wenn ich mit fo einem zu thun habe.

Ich weiß nicht, ob man tie Göttlichkeit ber Bibel einem beweisen kann, ber sie nicht fühlt, wenigstens halte ich es für unnöthig. Denn wenn Ihr fertig sent, und es antwortet Euch einer wie ber Savoh'sche Bicar: "Es ist meine Schuld nicht, daß ich feine Gnade am Herzen fühle," so send Ihr geschlagen und könnt nichts antworten, wenn Ihr Euch nicht in Weitlänsigkeiten vom freien Willen und von der Gnadenswahl einlassen wollt, wevon Ihr bech, alles zusammengenommen, zu wenig wißt, um davon disputiren zu können.

Wer vie Süßigkeit des Evangelii schnieden kann, der mag so was Herrliches niemanden aufdringen. Und giebt uns unser Herr nicht das excellenteste Beispiel selbst? Ging er nicht gleich von Gergesa, ohne bose zu werden, so bald man ihn darum bat? Und vielleicht war's ihm selbst um die Leute nicht zu thun, die ihre Schweine nicht drum geben wollten, um den Tensel soszuwerden. Denn man mag ihnen vorsagen was man

will, so bleiben sie auf ihrem Kopfe. Was wir thun tonnen, ist tie Heilsbegierigen zurecht zu weisen, und ten antern läst man, weil sie's nicht besser haben wollen, ihre Tensel und ihre Schweine.

Da habt Ihr also bie eine Ursache, warum und wie tolerant ich bin. Ich überlasse, wie Ihr seht, alle Ungläubigen der ewigen wiederbringenden Liebe, und habe das Zutrauen zu ihr, daß sie am besten wissen wirt, den unsterblichen und unbestecklichen Funten, unsere Seele, ans dem Leibe des Todes auszusühren, und mit einem nenen und unsterblich reinen Kleide zu ungeben. Und diese Seligkeit meiner friedsertigen Empfindung vertauschte ich nicht mit dem höchsten Ansehen der Inselhen der Insallibilität. Welche Wonne ist es, zu denken, daß der Türke, der mich sin einen Hund, und der Inde, der mich sin Schwein hält, sich einst frenen werden, meine Brüder zu sen!

So weit bavon, mein lieber Bruter! und gleichsau im Vorbeigehen; tenn bas Hauptelend ber Intoleranz offenbart sich boch am meisten in ben Uneinigkeiten der Christen selbst, und bas ist was Trauriges. Nicht baß ich meine, man sollte eine Vereinigung suchen; bas ist eine Sottise, wie die Republik Heinrichs bes Vierten. Wir sind alle Christen, und Angsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied ber Religion, als Frankreich und Deutschland in bem Wesen bien. Ein Franzose ist vom Kopf bis auf die Füße eben ein Mensch wie ein Deutscher; bas andere sind politische Considerationen, die vorstresstlich sind, und die niemand ungestraft einreißen soll.

Wer die Geschichte des Wortes Gottes unter den Menschen mit liebevollem Herzen betrachtet, der wird die Wege der ewigen Weisheit andeten. Aber wahrhaftig, weder Bellarmin noch Seckendorf wird ench eine reine Geschichte erzählen. Warnm sollte ich längnen, daß der Anfang der Resormation eine Mönchszänkerei, und daß es Luthers Intention im Ansang gar nicht war, das anszurichten, was er ansrichtete. Was sollte mich antreiben, die Angsburgische Consession für was anders als eine Formel anszugeben, die Langsburgische Consession für was anders als eine Formel auszugeben, die damats nöthig war und noch nöthig ist, etwas sestzuschen, das mich aber nur änßerlich verbindet, und mir übrisgens meine Vibel läßt. Kommt aber ein Glaubensbekenntniß dem Worte Gottes näher als das andere, so sind die Bekenner deste besier das bestimmert niemand anders.

Luther arbeitete, uns von ber geistlichen Anechtschaft zu befreien:

möchten bedy alle seine Nachsolger so viel Abschen vor ber Hierarchie behalten baben, als ber große Mann empfant.

Er arbeitete sich turch verjährte Vornrtheile turch und schied tas Gettliche vom Menschlichen, so viel ein Mensch scheiten kann; und was noch mehr war: er gab tem Herzen seine Freiheit wieder und machte es ter Liebe sähiger. Aber man lasse sich nicht bleuten, als hätte er tas Reich erwerben, taven er einen andern herunterwarf. Man bilde sich nicht ein, die alte Kirche seh beswegen ein Gegenstand bes Abschens und ter Verachtung. Hat sie toch weuige menschliche Satungen, die nicht auf etwas göttlich Wahres gegründet wären. Last sie, leidet sie und segnet sie! Warum tästert ihr ihre Messe? Sie thun zu viel, das weiß ich, aber last sie thun, was sie wellen. Verslucht seh der, der einen Tienst Absötterei nennt, bessen Gegenstand Christus ist!

Lieber Bruter, es wird täglich lichter in ter römischen Nirche; ob's aber Gottes Werf ist, wird die Zeit ausweisen. Bielleicht protestirt sie bald mehr, als gut ist. Luther hatte die Schwärmerei zur Empfindung gemacht, Calvin machte die Empfindung zum Verstaut. Diese Trennung war unwermeitlich, und daß sie politisch geworden ist, lag in den Umsstäuden. Ich bin so sern, eine Vereinigung zu wünschen, daß ich sie vielmehr änßerst gesährlich halte. Ieder Theit, der sich ein Haar versgäbe, hätte Unrecht. Doch es ist gut, daß politische Vetrachtungen der Sache im Wege stehen, sonst würre man vielleicht den Gewissen ihre Freiheit randen. Beides lauft auf eins hinaus, ob ein Sacrament ein Zeichen oder mehr ist, und wie könnte ich bose sen, daß ein anderer nicht empfinden kann wie ich?

Ich fenne die Seligfeit zu gut, es für mehr zu halten als ein Zeichen, und doch habe ich unter meiner Gemeinde eine große Anzahl Menschen, die die Gnade nicht haben es auch zu sühlen. Es sind Leute, wo der Kopf das Herz überwiegt. Mit diesen seb' ich in so zärtlicher Eintracht, und bitte Gott, daß er jerem Freude und Seligfeit gebe nach seinem Maß; denn der Geisft Gottes weiß am besten, was einer fassen sam. Seen se ist's mit der Gnadenwahl; davon verstehen wir ja alle nichts. Und so ist's mit dausend Dingen. Denn wenn man's bei Lichte besieht, so hat jeder seine eigene Religion, und Gott muß mit unserm armseligen Dienste zusrieden seyn ans übergroßer Güte; denn das müßte mir ein rechter Mann seyn, der Gott diente, wie sich's gehört.

Ach, es ist unwidersprechlich, lieber Bruder, daß teine Lebre uns von Borurtheilen reinigt, als die vorher unser Stolz zu erniedrigen weiß; und welche Lehre ist's, die auf Demuth baut, als die aus der Höhe? Wenn wir das immer bedächten und recht im Herzen fühlten, was das sep, Religion, und jeden auch fühlen ließen wie er könnte, und dann mit brüderlicher Liebe unter alle Secten und Parteien träten, wie würde es uns freuen, den göttlichen Samen auf so vielerlei Weise Frucht bringen zu sehen! Dann würden wir ausrusen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu finden ist, wo ich's nicht suche.

Unser lieber Herr wollte nicht, baß es ein Ohr koften sollte, bieses Reich auszubreiten; er wußte, baß es bamit nicht auszerichtet märe; er wollte anklopfen an ber Thüre und sie nicht einschmeißen. Wenn wir bas nur recht bedächten und Gott bankten, baß wir in biesen schlimmen Zeiten noch ungestört lehren bürsen! Und einmal für allemal, eine Hierarchie ist ganz und gar wider ben Begriff einer ächten Kirche. Denn, mein lieber Bruder, betrachtet nur selbst die Zeiten ber Apostel gleich nach Christi Tobe, und Ihr werdet bekennen müssen, es war nie eine sichtbare Kirche auf Erden.

Es sind wunderliche Lente, die Theologen. Da prätendiren sie, was nicht möglich ist. Die driftliche Religion in ein Glaubensbekenntnis bringen, o ihr guten Leute! Petrus meinte schon, in Bruder Pauli Briesen wäre vieles schwer zu verstehen: und Petrus war doch ein anderer Mann als unsere Superinteudenten. — Aber er hatte Recht. Paulus hat Dinge geschrieben, die die ganze christliche Kirche in corpore bis auf den heutigen Tag nicht versteht. Da sieht's denn schon gewaltig schen um unsere Lebre aus, wenn wir alles was in der Bibel steht, in ein System zerren wollen und mit dem Wandel läst sich eben se wenig Gewisses bestimmen. Petrus that schon Sachen, die Paulus nicht gesielen, und ich möchte wissen, mit was für Titeln der große Apostel unsere Geistlichen beehren würde, die noch eine weit ungegründetere und verwerflichere Prädilection für ihre Secte haben, als Petrus für die Juden.

Daß bei ber Einsetzung bes Abendmahls bie Jünger bas Brod und ben Wein genossen, wie bie reformirte Kirche, ist unläugbar; benn ihr Meister, ben sie biel fannten, ber saß bei ihnen; sie versprachen's gleichsam zu seinem Gebächtniß zu wiederholen, weil sie ihn liebten, und mehr prätendirte er anch nicht. Wahrhaftig, Johannes, ber an seinem Busen

lag, branchte nicht erst bas Brod, um sich von ber Existenz seines Herrn lebendig zu überzeugen. Genug, es mag ben Jüngern babei ber Kopf gebreht haben, wie selbigen ganzen Abend; benn sie verstunden nicht eine Splbe von bem, was ber Herr sagte.

Raum war ber Berr von ber Erbe weg, als gartliche, liebesgefinnte Leute fich nach einer innigen Bereinigung mit ihm fehnten, und weil wir immer nur halb befriedigt fint, wenn unfere Geele genoffen hat, fo verlanaten sie auch was für den Körper und hatten nicht Unrecht: denn der Körper bleibt immer ein merkwürdiger Theil des Menschen, und bazu gaben ihnen bie Sacramente bie erwünschteste Belegenheit. Durch bie finnliche Sandlung ber Taufe ober bes Sändeauflegens gerührt, gab vielleicht ihr Körper ber Seele eben benjenigen Ton, ber nöthig ift, um mit bem Weben bes beiligen Beiftes zu fympathifiren, bas uns unaufborlich ungiebt. Ich fage vielleicht, und ich barf fagen gewiß. fühlten fie beim Abendmahl, und glaubten, burch bie Worte Chrifti geleitet, es für bas halten zu können, was sie fo fehr wünschten. sonders da die Unarten ihres Körpers sich durch diese Heiligung am besten beilen ließen, so blieb ihnen kein Zweifel übrig, daß ihr verherr= lichter Bruder ihnen von bem Wesen seiner göttlichen Menschheit durch tiese similichen Zeichen mittheile. Aber bas waren unaussprechliche Empfindungen, die sie wohl im Anfang gur gemeinschaftlichen Erbauung einander communicirten, Die aber leider nachber zum Gesetz gemacht murben. Und ba founte es nicht fehlen, daß bie, beren Berg feiner folchen Empfindung fähig war, und die mit einer bedächtigen geiftlichen Bereinianna sich genügten, baß die fich trennten und fich zu behaupten getrauten, eine Empfindung, Die nicht allgemein sen, könne kein allgemein verbindentes Gefet werben.

Ich benke, daß das ber ehrlichste status causae ist, den man erswarten kann, und wenn man wohl thun will, so verfährt man mit seiner Gemeinde so billig von der Seite als möglich. Einem Meinungen aufsdwingen ist schon gransam; aber von einem verlangen, er misse empfinden, was er nicht empfinden kann, das ist tyrannischer Unsinn.

Noch was, lieber Bruder! Unfere Kirche hat sich nicht allein mit der reformirten gezankt, weil die zu wenig empfindet, sondern auch mit andern ehrlichen Lenten, weil sie zu viel empfanden. Die Schwärmer und Inspiranten haben sich oft unglücklicher Weise ihrer Erleuchtung überhoben,

man hat ihnen ihre eingebiltete Disenbarung vergewersen. Aber wehr uns, taß unsere Geistlichen nichts mehr von einer unmittelbaren Eingebung wissen, und wehe tem Christen, ter aus Commentaren tie Schrift verstehen lernen will!

Wollt ihr rie Wirfungen tes heitigen Geistes schmälern? Bestimmet mir tie Zeit, wem er ansgehöret bat, an tie Herzen zu pretigen, und euren schalen Discursen tas Amt überlassen bat, von tem Reiche Gottes zu zeugen. Unverständlich neunt ihr munit; ? Was sah ter Apostel im tritten Himmel? Nicht wahr? unanssprechtliche Tinge. Unt was waren tenn tas sür Leute, die in der Gemeine Sachen reteten, die einer Anselegung bedursten? D meine Herren, eure Tegmatik bat noch viele Lücken! Lieber Bruter, der heilige Geist giebt allen Weisheimen zu rathen aufgegeben hätten.

Genug, tie Wahrheit seh uns lieb, wo wir sie finten. Last uns unser Gewissen nicht besteden, taß wir au jenem Tage rein sehn mögen, wenn au tas Licht kommen wirt, taß tie Lebre von Christe nirgents getrückter war, als in ter driftlichen Kirche. Unt wem tarum zu thum ist, tie Wahrheit tieses Sates noch bei seinem Leben zu ersahren, ter wage, ein Nachselger Christi öffentlich zu sehn, ter wage sich's merken zu lassen, taß es ihm um seine Sesigkeit zu thun ist! Er wirt einen Unnamen am False haben, eh' er sich's versieht, nut eine driftliche Gemeine macht ein Kreuz vor ibm.

Laft uns alse tarauf arbeiten, lieber Benter, nicht tag unsere, soutern taß Christi Lehre lauter gepretigt werte! Laft uns unbefümmert um andere Reiche jewn; um laft uns für unser Reich jergen, unt besonders hütet Euch vor ten salichen Propheten! Diese nichtswürtigen Schmeichler neunen sich Christen, und unter ibrem Schafspelz sint sie reißende Wölse; sie pretigen eine glänzende Sittenlebre und einen tugentshaften Wantel und schwissend von Erreicht Christi, wo sie können. Wahrhaftig, alle Religionsspötter sint wenigstens ehrliche Leute, die über tas lachen, was sie nicht sühlen, und einen öffentlichen Feint hat man wenig zu sürchten. Aber tiese heimlichen sucht aus Eurer Gemeinte zu scheiden, nicht taß Ihr sie in Eurem Sprengel nicht leiten wellt, sondern unt, taß Ihr sie als ehrliche Leute verlangt, tie bekennen, was sie sint.

Der liebe Johannes lehrt uns gang fur; allen Religionsunterichier :

ras sev ter einzige, ten wir tennen. Ich habe in meinem Amt Jesum so lant geprerigt, taß sich tie Witerchristen geschieden haben, und weiter branchts keine Scheitung. Wer Jesum einen Herrn heißt, ter sen mis willkennnen; können bie andern auf ihre eigene Hant leben und sterben, wehl bekennnt' es ihnen! Wenn ter Geistliche ein Mann ist, ter nicht vom Hanppunkte abweicht, so wird unter der Gemeine auch kein Zwist entsteben. Hier habt Ihr mein und meiner ganzen Gemeine Glaubensbekenntnis.

Wir sint elent! Wie wir's sint, unt warum wir's sint, tas kann und sehr einerlei semt; wir sehnen und mur nach einem Wege, auf dem und gebotsen werden könnte. Wir glauben, daß die ewige Liebe barum Mensch geworden ist, um und bas zu verschaffen, wonach wir und sehnen; und alles was und dient, und mit ihr näher zu vereinigen, ist und liebenswürzig, was zu diesem Zwecke nicht zielt, gleichgültig, und was davon entsernt, verhaßt. Ihr könnet Euch benken, Herr Confrater, in was sie einem Credit die Controversen bei und stehen.

Lafit uns Friede halten, lieber Herr Amtsbruter! Ich weiß nicht, wie ein Baftor sich unterstehen kann, mit Haß im Herzen auf einen Stuhl zu treten, wo nur Liebe erschallen sollte; und um teinem Zwist Gelegenheit zu geben, laßt uns alle Aleinigkeiten fliehen, wo man Grillen für Wahrheit und Hupothesen für Grundlehren verkauft. Es ist immer lächerlich, wenn ein Pastor seine Gemeine belehrt, daß bie Sonne nicht um bie Erre geht, und bech semmt so was vor.

Noch eins, Herr Bruter! Last Eure Gemeine ja tie Bibel lesen, so viel sie wellen; wenn sie sie gleich nicht verstehen, tas thut nichts; es femnut roch immer viel Gutes tabei heraus; unt wenn Eure Leute Respect vor ter Bibel haben, so habt Ihr viel gewonnen. Toch bitt' ich Euch, nichts vorzubringen, was Ihr nicht jedem an seinem Herzen beweisen könnt, und wenn's hundertmal geschrieden stünde. Ich habe sonst auch gesorgt, tie Leute möchten Ansten Tingen nehmen, tie hie und an ter Bibel verkommen; aber ich habe gesunden, daß ter Geist Gottes sie gerate über die Stellen wegsührt, die ihnen nichts nützen dürsten. Ich weiß zum Exempel kein zärtliches Herz, das an Salomous Disentien, die freilich herzlich trocken sind, einigen Geschmack hätte sinden können.

Neberhanpt ist es ein eigenes Ding um Die Erbauung. Es ist oft nicht

bie Sadje, bie einen erbant; sondern tie Lage tes Herzens, worin fie uns überrascht, ift bas mas einer Aleinigkeit ben Werth giebt.

Darnm kann ich die Liederverbesserungen nicht leiden. Das möchte für Leute seyn, die dem Verstand viel und dem Herzen wenig geben. Was ist daran gelegen, was man singt, wenn sich nur meine Seele hebt, und in den Flug kommt, in dem der Geist des Tichters war! Aber wahr-haftig, das wird einem bei den gedrechselten Liedern sehr einerlei bleiben, die mit aller kritisch richtigen Kälte hinter dem Schreibepult milbsam poslirt worden sind.

Atien, lieber Herr Cenfrater! Gott geb' Eurem Unte Zegen! Prediget Liebe, so werdet Ihr Liebe haben. Zegnet alles, was Christiift, und seyd übrigens in Gottes Namen indisserent, wenn man Ench so schellten will! So oft ich an Eurem Geläute höre, daß Ihr auf die Kanzel geht, so oft will ich für Such beten. Und wenn Euer allgemeiner Bortrag nach aller Maß eingerichtet ist, und Ihr dem Euer allgemeiner Bortrag nach aller Maß eingerichtet ist, und Ihr die Scelen, die sich Euch besonders vertrauen, insbesondere belehret, so daß Ihr sie doch alle auf den großen Mittelpunkt unseres Glaubens, die ewige Liebe, hinweiset; wenn ihr dem Starken genug und dem Schwachen so viel gebt als er braucht; wenn Ihr die Gewissensperupel vermindert und allen die Süßigsteit des Friedens wünschenswerth macht, so werdet Ihr dereinst mit der Uleberzengung, Euer Ant wohl gesühret zu haben, vor den Richterstuht des Herrn treten können, der über Hirten und Schase als Oberhirt allein zu richten das Recht hat. Ich bin mit aller Zärtlichseit

Ener Bruter

\* \* \* \* Pastor zu \* \* \*



### 3we wichtige, bisber unerörterte

# Biblische Eragen,

jum erstenmal gründlich beantwortet.

Bon einem Landgeiftlichen in Edmaben.

Es ist betrübt, die langen Winterabente so allein zu sewn. Mein Sohn, der Magister, ist in der Stadt. Ich kann's ihm nicht verdenken; er sindet bei mir so wenig Unterhaltung für seine Gelehrsamkeit, als ich an ihm Liebeswärme für meine Empfindung; und die Collegen um nich ber sind und bleiben meine letzte Gesellschaft. Wer nach einem surzen Benedicite von Gewissensgen und andern Pasteralkleinigkeiten sich nicht zur ausgelassenne Spiels und Trinkollation hinsetzen und das Gratias gegen Mitternacht mit Zoten intoniren mag, der nung wegbleiben, wissen Seie, sieber Herr Bruder.

Unsere letzte wichtige Unterrerung, als ich bas Vergnügen hatte, in so guter Gesellschaft bei Ihnen zu senn, hat mich auf allerlei Geranken, und endlich gar zu dem Entschlusse gebracht, Ihnen Beiliegendes zu seuden.

Ich hatte ramals noch viel zu sagen, aber tas Gespräch wurde auf einmal zu gelehrt, und ta ich niemals ein Freunt von Büchern, am wenigsten von exegetischen, war, bleib' ich meistentheils zurück, wenn meine Gesellen einen Ansritt in tas so verwachsene Dickicht wagen.

Was kann einem Geistlichen zwar angelegener sehn, als tie Auslegung ter Sammlung Schriften, woran sein zwiefaches Leben bängt? Bei alle tem hab' ich mich nie genng über Männer wuntern können, tie sich hinsetzen, ein ganzes Buch, ja viele Bücher unserer Bibel, an einem Faten weg zu exegesiren, ta ich Gett tanke, wenn mir die und ta ein branchbarer Spruch aufgeht, und bas ist wahrhaftig alles, was man nöthig hat.

Der Magister, mein Sohn, wie er vor anderthalb Sahren von Afatemien gurudtam, verstund er gewisse Bücher bes Atten und Neuen

Testaments, über tie er hatte Collegia lesen hören, aus tem Fundament; und zu ten übrigen, sagte er, habe er einen Universalschlüssel, daß es ihm bei Gelegenbeit, meint' er, nicht sehlen könnte.

Meine Wistegierte wurde rege, und ich bat ihn, mich in die Schule zu nehmen. Tas that er gerne; denn er sticht gewaltig auf einen Prosessor: consultirte hie und da seine Herseiser: consultirte hie und da seine Heste, nud das Dociren stund ihm gar gravitätisch au. Nur merkt' ich bald, daß die ganze Kunst aus eine kalte Reduction hinauslief. Das that mir leid, nud ich wollt' ihn überzengen, im Lebens und Amtsgange aslein serne man Kernbücher verstehen; gesehrte Prediger senen just nicht die besten, weil sie niemals stagen: Was branchen meine Zuhörer? sendern: Was könnt' ich ihnen aus der Fülle meiner Weisheit, dech unbeschadet der geheimen Sparbüchse stie num freilich einer wie der andere bei Seite verwahrt) nech alles mittheisen? Ferner sagt' ich ihm: die einzige branchbare Religion muß einsach und warm sehn; von der einzigen wahren haben wir nicht zu urtheisen: wer will das ächte Verhältniß der Seele gegen Gett bestimmen, als Gott selbst?

Darüber wurde er mürrisch, und ich merkte ganz deutlich, daß er von meiner Urtheiläfraft nicht das Beste dachte. Mag er, bis er selbst gescheidter wird. Die Ersenntniß wächst in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder übertreiben soll, noch fann; und den hielt' ich für den geschicktesten Gärtner, der für jede Spoche jeder Pslanze die ersordersliche Wartung verstünde.

Doch alles tas wollt' ich nicht sagen. Beifommente Anslegungen sortern einen Borbericht.

Bur Zeit ta ich studirte, erklärte man die Bibel zu nuiversal; die ganze Welt sollte an jedem Spruche Theil haben. Dieser Meinung war ich immer seine, weil sie so viele Inconvenienzen und Anstöße in ten Weg segte. Nun, wie mein Magister zurückam, wunderte ich mich, ihn von ten schweren Verurtheilen so frei zu sehen; mein Herz ging mir recht auf, wie ich gerade mit ihm reten konnte, wie er meine Uhnungen durch gesehrte Beweise bestätigte. Doch die Frende kauerte nicht lange: ich sah ihn mit ter entgegengesetzen Therheit behastet, alle tuntle, alle seinem System wirrige Stellen zu Localkleinigkeiten zu trechseln. Darüber kamen wir abermals aus einander. Ich glande die Mittelstraße getrossen zu haben. Hier ist der Deutpfahl tahin.

Das jürische Bolt seh' ich für einen wilten, unfruchtbaren Stamm an, ber in einem Kreise von wilden, unfruchtbaren Bäumen stund; auf ben pflanzte ber ewige Gärtner bas oble Reis Josum Christum, bag es, barauf besleibend, bes Stammes Ratur vererelte, und von bannen Pfropsereiser zur Befruchtung aller übrigen Bäume geholt würden.

Die Geschichte und Lehre tieses Bolks, von seinem ersten Keime bis zur Pfropsung, ist alterdings particular, und das wenige Universelle, das etwa in Rücksicht der zukünftigen großen Handlung mit ihm möchte vorgegangen sen, ist schwer und vielteicht unnöhig aufzusuchen.

Von der Pfropfung an wentet sich tie ganze Sache. Lehre und Geschichte werten universell, und obgleich jeder von baher veredette Baum seine Specialgeschichte und nach Beschaffenheit ter Umstände seine Speciallehre hat, so ist boch meine Meinung, hier seh so wenig Partienslares als bort Universelles zu vermuthen und zu benten.

Beikommende zwei Erklärungen, die mir schon vor langer Zeit vom guten Geiste zugewinkt worden, nur die ich, je länger ich sie umschaue, beste wahrer sinde, werden Ihnen Tiesen der Erkenntuiß und Empfindung eröffnen.

#### Erfte Frage.

### Was ftund auf den Cafeln des Bundes?

#### Antwort:

Richt die zehn Gebote, das erste Stück unseres Ratechismus! Laßt es euch Mosen selbst sagen. Hier liesere ich einen Auszug seines zweiten Buchs.

Die Geseggebung beginnt majestätisch fürchterlich, und ber Herr spricht von Sinai ben Eingang von meistens allgemeinen Wahrheiten, bie er bei ihnen, wie bei andern Bölfern, gleichsam voraussetzt; 1 bas Bolf erschrickt, und überträgt Mese, ben weitern Willen bes Herrn zu vernehmen, bem bann Gett sortsährt 2 seine Gesege vorzulegen. Meses fehrt zum Bolfe zurüch, 6 ohne bas ber Taseln Erwähnung geschehen,

<sup>1 2.</sup> B. Moj. 20, 1 17.

<sup>2</sup> Bom 22. B. bee 20. Cap, bie in Once bee 23

<sup>1 21. 3 20</sup> 

schreibt atte tie Worte tes Herren in ein Buch, tas tas Buch tes Buntes genannt wirt, und lieset es ihnen vor. Dann erst spricht ber Herr zu Mose: 'Konnn herauf zu mir auf ten Berg, taß ich dir gebe steinerne Taseln und Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe. Er begiebt sich hinauf, und ihm wird die Einrichtung ter Stiftshütte vorsgelegt: 2 ganz zuletzt aber erst gemeldet: Und da der Herr ausgered't hatte — gab er ihm die Taseln. Was drauf gestanden, ersährt niemand. Das Unwesen mit dem Kalb entsteht, und Moses zerschlägt sie, che wir ihren Inhalt nur muthmaßen können.

Rach Reinigung bes renigen Bolfs, spricht ber rersöhnte Herr zum Propheten: 5 Haue bir zwo steinerne Taseln, wie die ersten waren, daß ich bie Worte branf schreibe, die in ben ersten waren.

Moses, gehordsend, tritt vor den Herrn, preist bessen Barmherzigkeit und ruft sie an. Der Herr spricht: Giehe ich will einen Bund machen vor alle beinem Bolf. Halte, was ich bir heute gebiete!

1.

Du follst feinen autern Gott anbeten.

Darum hüte bich, baß bu nicht einen Bund mit ben Einwohnern bes Landes machest, noch beinen Söhnen ihre Tochter zu Weibern nehmest; sie würden bich zu salschen Göttern kehren. Gen so wenig sollst bu mit irgend einem Bilde was zu thun haben.

2.

Das Fest der ungefänerten Brode follst du halten.

Sieben Tage sollst bu ungesäuert Brod effen, um die Zeit des Monats Abib, zur Erinnerung, daß ich dich um diese Zeit aus Aegypten geführt habe.

3.

Alles was feine Mutter am ersten bricht, ift mein, was männlich fenn wird in beinem Bieh, es fen Ochfe oder Schaf.

<sup>1 24, 12.</sup> 

 $<sup>^{2}</sup>$  25 — 31.

<sup>3 31, 18.</sup> 

<sup>4 32, 19.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 34. 1.

<sup>6 34, 10, 20</sup> 

Aber statt dem Erstling res Sjels sollst en ein Schaf erlegen ic. Die Erstgeburt beiner Söhne sollst en lösen, und daß niemand vor mir leer erscheine.

4.

Seche Tage follst bn arbeiten, am fiebenten Tage follst bu feiern, beides mit Bflugen und Ernten.

5.

Das Fest ter Woche sollst bu halten mit ten Erstlingen ter Weizenernte, und tas Fest ter Einsammlung, wenn tas Jahr um ist.

6.

Dreimal im Jahr follen alle Mannsnamen erscheinen vor bem herrn.

Und es soll niemand beines Landes begehren, so lang' in tiesem Gebote gehorchst.

7.

Du follst bas Blut meines Opfers nicht opfern auf bem gefänerten Brob.

8.

Das Opfer des Ofterfests foll nicht über Racht bleiben.

9.

Das Erstling ber Früchte beines Aders follst en in tas Sans bes Serrn bringen.

10.

Du follst bas Bödlein nicht tochen, wenn's noch an jeiner Mitter Milch ift.

Und ber Herr sprach zu Mose: Schreibe biese Borte, benn nach biesen Borten hab' ich mit bir und mit Ifraet einen Bund gemacht. Und er war alle bei bem Herren vierzig Tage und vierzig Nachte, und ag fein Brod und trank fein Baffer. Und er schrieb auf die Tafeln solchen Bund, die zehen Borte.

Mit den deutlichsten Worten steht es hier verzeichnet, und der Menschenwerstand frent sich darüber. Die Taseln waren ein Zengniß best Bundes, mit dem sich Gott ganz besonders Ifrael verpflichtete. Wie gehörig, sesen wir also die Gesetze darauf, die sie von allen Völkern auszeichnen, die Vorschriften, wonach sie de Geochen ihrer Geschichte theils seiern, theils die Grundgesetze ihrer Versassung als heilig ehren sollten. Wie gerne wirst man den beschwerlichen alten Irrthum weg, es habe der particularste Bund auf Universalverbindlichkeiten (benn das sind doch die meisten der sogenannten zehn Gebote) gegründet werden tönnen.

Aurz, tas Proöminm ter Gesetzgebung enthält, wie ich schon oben, obgleich unbestimmter gesagt, Lehren, tie Gott bei seinem Bolke als Menschen und als Fracliten voraussetzte. Als Menschen, tahin gehören tie allgemeinen moralischen; als Fracliten, tie Erkenntniß eines einzigen Gottes und die Sabbathseier.

Wenn es aber so evident ist, warum hat die Kirche so viele Jahr- hunderte in der entgegengesetzten Meinung gestanden?

Das wird niemand wundern, wer ihre Geschichte nur einiger-

Ter Verfasser bes sünften Buchs Mosis versiel zuerst in den Irrsthum. Es ist wahrscheinlich, und ich glaube es irgendwo einmal gelesen zu haben, daß dieses Buch in der Babylonischen Gesangenschaft aus der Tradition zusammengestoppelt worden seh. Die Unerdmung desselben macht es sast gewiß. Und unter solchen Umständen ist ein Mißgriff, wie gegenwärtiger, sehr natürlich. Die Taseln waren sammt der Lade verloren, die ächten Abschriften der heiligen Bücher in wenig Händen, die zehn Gesese schließen und wurden verzessen, die Lebensregeln hatte seder im Herzen, wenigstens im Gedächtuß. Und wer weiß, was nech alles zu vieser ungeschickten Combination Gelegenheit gegeben!

Es tieß' fich noch viel sagen; tas will ich aber Gelehrteren hinterlassen, und mur tas ansügen. Nicht weiß ich, ob jemand biese Wahrheit vor mir gesunden oder gelehrt. So viel kann ich sagen, daß tie Kirche den Irrthum über tiese Stelle heilig bewahrt und viele satale Consequenzen darans gezogen hat.

#### Andere Frage.

### Was heißt mit Bungen reden?

Bom Beist erfüllt, in ter Sprache bes Beistes, tes Beistes Be- heinnisse verfündigen.

Το γαφ ενθεάζειν, κατα γλωσσαν ύπαφχειν, σιβνλλαινειν.

Diodorus quidam. 2

Ber Chren hat zu hören, ter höre!

Fragt ihr, wer ist ber Geist? so sag' ich ench: ber Wind bläset, din fühlest sein Sausen, aber von wannen er kommt und wohin er geht, weißt bu nicht. Was willst bu nus von ber Sprache bes Geistes sagen, wenn bu ben Geist nicht kennst! Ist dir gegeben worden nut Zungen zu reben? Darauf antwort' ich: Ihr habt Mosen und bie Propheten! Ich will ench nur hindenten, wo von dieser Sprache geschrieben steht.

Der verheißene Geist erfüllt die versammelten Jünger nut ber Kraft seiner Weisheit. 3 Die göttlichste Empfindung strömt aus ber Seele in die Zunge, nud flammend verkündigt sie die großen Thaten Gottes in einer neuen Sprache, 4 und bas war die Sprache bes Geistes. 5

Das war jene einfache, altgemeine Sprache, die aufzusinden mancher große Kopf vergebens gerungen. In der Einschränkung unserer Meuschtichkeit ist nicht nicht als eine Ahnung davon zu tappen.

Hier tont fie in ihrer vollen Herrlichteit! Parther, Meter nut Clamiter entsetzen sich; jeder glaubt seine Sprache zu hören, weil er bie Bundermänner versteht; er hört die großen Thaten Gottes verfündigen, und weiß nicht, wie ihm geschieht.

Es waren aber nicht allen bie Ohren geöffnet zu hören. — Mur

<sup>1</sup> γλωσσαις λαλειν.

<sup>2 3</sup>ch weiß nicht wer eigentlich ber Diovorus war. Im erften Theil von Fabrieit Bibl. Gr. findet ihr die Stelle mit ein paar gelehrten schlechten Er-Harungen berfelben.

<sup>3</sup> H. O. 2, 1,

<sup>4</sup> Eregais Theodouis.

 $<sup>^5</sup>$  xad $\omega_z$  to arevua editor artoiz anopdermed dai-

fühlbare Seelen ' nahmen an bieser Glückseit Theil; schlechte Menschen, kalte Herzen stunden spottend babei und sprachen: Sie sind voll sugen Beind!

Ram in der Folge der Weist über eine Seele, so war das Anshanden seiner Fille das erste nothwendigste Athmen eines so gewürdigten Herzens. <sup>2</sup> Es sloß vom Geiste selbst über, der so einsach wie das Licht, auch so allgemein ist, und nur wenn die Wogen verbranst hatten, floß ans diesem Meere der sauste Lehrstrom <sup>3</sup> zur Erweckung und Aenderung der Menschen.

Wie aber jede Onelle, wenn sie von ihrem reinen Ursprung weg durch allerlei Gänge zieht, und vermischt mit irdischen Theilen zwar ihre selbstständige innerliche Reinigkeit erhält, doch dem Ange trüber scheint, und sich wohl gar zuletzt in einen Sumpf verliert: so ging's hier anch. Schon zu Paulus' Zeiten ward diese Gabe in der Gemeine gemißsbrancht.

Die Fille der heiligsten, tiefsten Empfindung drängte für einen Angenblick ben Menschen zum überirdischen Wesen; er redete die Sprache der Geister, und auß den Tiesen der Gottheit flammte seine Zunge Leben und Licht. Auf der Höhe der Empfindung erhält sich kein Sterblicher. Und doch mußte den Jüngern die Erinnerung jenes Angenblicks Wonne durch ein ganzes Leben nachvibriren. Wer fühlt nicht in seinem Busen, daß er sich manschörlich wieder dahin sehnen würde? Anch thaten sie daß. Sie verschlossen sich in sich selbst, hemmten den reinen Fluß der Lebenselehre, um die Wasser zu ihrer ersten höhe zu dämmen, drüteten dam mit ihrem eigenen Geiste über der Finsterniß, und bewegten die Tiese. Bergebens! Es konnte diese geschraubte Kraft nichts als dunkse Ahnungen hervordrängen; sie lallten sie aus, niemand verstund sie, und so verdarben sie die beste Zeit der Versammlung.

Gegen dieses arbeitet Paulus mit allem Ernst in dem vierzehnten Capitel der ersten Epistel an die Corinthische Gemeinde.

Abtreten fonnt' ich nun, jeden fich felbst dieses Capitel anslegen,

ι ανδρες ενλαβείς.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. G. 19, 6.

<sup>3</sup> Das Agogytereir.

το προφητενεί.

jeben empfinden laffen, bag es nimmer eine andere Erklärung annimmt. Auch will ich nur einige Blicke hinwerfen.

Mehr als Pantomime, doch unarticulirt, muß die Sprache gewesen sehn. Paulus setzt die zur Empfindung des Geistes bewegte Seele' dem ruhigen Sinn 2 entgegen, neben einander vielmehr, nach ein ander! Wie ihr wollt! Es ist Bater und Sohn, Keim und Pflauze. Urevua! vas wäre rors ohne dich!

Genng! Wie gern, ohne paraphraftische Foltern geben die Sprüche ihren Sinn!

"Der wie ihr mit der Geistessprache redet, redet nicht den Menschen, sondern Gott; dem ihn verninmt niemand; er redet im Geist Gescheinnisse. So ich mit der tiesen Sprache bete, betet mein Geist, mein Sim bringt niemanden Frucht. Dieses Reden ist nur ein auffallendes, Ansmerksamkeit erregendes Zeichen 3 für Ungläubige, keine Unterweisung für sie, keine Unterhaltung in der Gesellschaft der Glänbigen."

Sucht ihr nach tiesem Bache; ihr werbet ihn nicht sinden. Er ist in Sümpse verlausen, die von allen wohlgekleideten Personen vermieden werden. Hie und da mässert er eine Wiese insgeheim; dasier danke einer Gott in der Stille. Denn unsere theologische Cameralisten haben das Principium, man müßte dergleichen Flecke all' eindeichen, Landstraßen durchführen und Spaziergänge darauf anlegen. Mögen sie denn! Ihnen ist Macht gegeben! Für uns Hanshalter im Verborgenen bleibt dech der wahre Trost! Dämnt ihr! Drängt ihr! Ihr drängt nur die Kraft des Wassers zusammen, daß es von ench weg auf uns besto lebendiger fließe.

Und wir, lieber Herr Bruter, lassen sie nus in der Fühlbarkeit gegen das schwache Menschengeschlecht, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen wahren Theologie, gelassen sortwandeln und den Sinn des Apostels fleißig beherzigen: Trachtet ihr, daß ihr Lebenskenntniß

<sup>1</sup> πνευμα.

<sup>2</sup> rors.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> σημείοι.

erlanget, ench nut eure Brüder aufzubauen. Das ist ener Weinberg, und seter Abent reicht dem Tage seinen Lohn. Wirft aber der ewige Geist einen Blick seiner Weisheit, einen Funken seiner Liebe einem Erwählten zu, der trete auf und lalle sein Gesihl!

Er trete auf, und wir wollen ihn ehren! Gesegnet seuft bu, woher bu auch fommst, ber bu die Heiben erleuchtest, ber bu die Bölfer erwärmst!

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.



## Erster Theil.



## Erftes Capitel.

Ernard — so nemen wir einen reichen Baron im besten Mannekatter — Ernard hatte in seiner Bannischnle tie schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße bes Herrn ergötzte.

Hast en meine Fran nicht gesehen? fragte Ernart, indem er sich weiter zu gehen auschickte.

Drüben in ben neuen Anlagen, versetzte ber Gärtner. Die Mooshütte wird hente fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebant hat. Alles ist recht schön geworden und nung Iw. Gnaden gesallen. Man hat einen vortrefssichen Anblick: unten das Dorf, ein wenig rechter Hand die Kirche, über deren Thurmspiese man sast hinwegsicht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Ganz recht, versette Ernart; einige Schritte von hier konnte ich bie Lente arbeiten sehen.

Dann, fuhr ber Gärtner fort, öffnet sich rechts tas Thal, und man sieht über die reichen Bammwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg bie Telsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es, man arbeitet nuter ihr mit Vergnügen.

Geh' zu ihr, sagte Eduard, und ersuche sie, auf nich zu warten. Sage ihr, ich wünsche bie nene Schöpfung zu sehen und nich barau zu erfreuen.

Der Gärtner entfernte sich eitig und Ernard folgte balt.

Tieser stieg unn tie Terrassen himmter, musterte im Berbeigehen Gewächshäuser und Treibebecte, bis er aus Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Psad nach den nenen Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Velswand hinging, ließ er liegen, nur den andern einzuschlagen, der sich tinks etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Angenblick auf einer wohleangebrachten Bank nieder, betrat sodam den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerkei Treppen und Absätze auf dem schnaken, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geseitet.

An ter Thüre empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn bergestalt niedersitzen, daß er durch Thüre und Tenster die verschiedenen Vilder, welche die Laudschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen kounte. Er frente sich daran, in Hoffmung, daß der Frühling bald alles nech reichlicher beleben würde. Rur eines habe ich zu erinnern, setzte er hinzu: die Hitte scheint mir etwas zu eng.

Für uns beite boch geräumig genng, versetzte Charlotte.

Nun freilich, jagte Cenard, für einen Dritten ist wohl auch noch Plat. Warum nicht? versetzte Charlotte, und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon autere Stellen bereiten.

Da wir benn nugestört hier allein sind, sagte Ernard, und gang ruhigen, heiteren Sinnes, so nunß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, nud nicht dazu kommen kann.

3th habe dir so etwas angemerkt, versetzte Charlotte.

Unt ich will nur gestehen, suhr Ernart fort, wenn nich ter Postbote morgen früh nicht brängte, wenn wir und nicht hente entschließen müßten, ich hätte vielleicht noch länger geschwiegen.

Was ift es benn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend.

Es betrifft unsern Freund, den Hanptmann, autwortete Eduard. Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich nuß es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sehn, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückhalten mit dem was ich sir ihn wünssche: ich möchte, daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, versetzte Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit bir mitzutheilen, eutgegnete ihr Ernard. In seinem letzten Briese herricht ein stiller Ausdruck bes tiefsten Mißunthes; nicht baß es ihm an irgend einem Bedürsniß sehle — tenn er weiß sich durchaus zu beschränken und für bas Nothweurige habe ich gesorgt — auch brückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen, benn wir sind unsere Ledzeit über einander wechselseitig und so viel schultig geworden, baß wir nicht berechnen können, wie unser Credit und Debet sich gegen einander verhalte —: baß er geschäftles ist, bas ist eigentlich seine Dual. Das Bielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu anderer Rugen täglich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz attein sein Vergnügen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen, eber noch weiter zu studient, sich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, da er bas nicht brauchen kann, was er im vellen Waße besitzt — genng, liebes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Duas er deppelt und breisach in seiner Einsamseit empfindet.

Ich bachte boch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb tieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, versetzte Ernart; aber selbst tiese verschiedenen Gelegens heiten, diese Anerbietungen machen ihm nene Duat, nene Unruhe. Reines von ten Berhältnissen ist ihm gemäß; er soll nicht wirken; er soll sich ansopsern, seine Gesimmugen, seine Art zu senn, und tas ist ihm unmöglich. Jemehr ich tas alles betrachte, semehr ich es sühle, teste baster wird ber Wunsch ihn bei und zu sehen.

Es ift recht schön und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß bu des Frenndes Zustand mit so viel Theilnahme bedentst; allein erlaube nur dich aufzusordern; auch deiner, auch nuser zu gedeuten.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Etnart. Wir können von seiner Rähe ums nur Vortheil und Annehmtichkeit versprechen. Bon tem Auf wante will ich nicht reten, ter auf alle Fälle gering für nich wirt, wenn er zu uns zieht; besonters wenn ich zugleich berenke, taß nus seine Gegenwart nicht die minteste Unbequemtichkeit verursacht. Auf tem rechten Flügel tes Schlosses kann er wohnen, und altes andere sinde füch. Wie

viel wird ibm baburch geleistet, und wie mandes Angenehme wird uns Durch feinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich hatte längst eine Musmeifung tes Ontes und ter Gegend gewünscht: er wird fie besorgen Deine Absicht ift, felbst die Güter fünftig zu verwalten, und leiten. sobald die Jahre ber gegenwärtigen Bächter verflossen find. lich ist ein soldes Unternehmen! Zu wie manchen Vorfenntnissen kann er und nicht verhelfen! Ich fühle nur zu fehr, bag mir ein Mann biefer Art abgeht. Die Landleute haben bie rechten Kenntniffe; ihre Mittheis Inngen aber find confus und nicht ehrlich. Die Studirten aus ber Stadt und von den Afademien sind wehl flar und ordentlich, aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginficht in bie Sache. Bom Frennte fann ich mir beires veriprechen; und bann entipringen noch hundert andere Berbältniffe tarans, tie ich mir alle gern vorstellen mag, bie anch auf bich Bezug haben und wovou ich viel Gntes voraussehe. Unn banke ich bir, bag bu mich freundlich angehört haft; jest sprich aber auch recht frei und um= stänrlich und sage mir alles was du zu sagen haft; ich will bich nicht unterbrechen.

Necht gut! versetzte Charlotte, so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung ansangen. Die Männer renken unehr auf tas Einzelne, auf tas Gegenwärtige, und tas mit Necht, weil sie zu thun, zu wirken berusen sint; die Weiber hingegen niehr auf tas was im Leben zusammenshängt, und tas mit gleichem Nechte, weil ihr Schicksal, tas Schicksal ihrer Familien an tiesen Insammenhang geknüpst ist, und anch gerade tieses Zusammenhängende von ihnen gesordert wird. Laß uns teswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben wersen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berufung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Vorsähen, unsern Planen, unsern Einrichtungen zusammentrifft.

Mag ich boch so gern unser frühesten Verhältnisse gerenken! Wir tiebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt, du von mir, weil dein Vater, aus nie zu sättigender Begierde des Besitzes, dich mit einer ziemlich älteren reichen Fran verband; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Mann meine Hand reichen mußte. Wir wurden wieder strei, du früher, indem dich dein Möttterchen im Besitz eines großen Versmögens ließ; ich später, eben zu der Zeit, da du von Reisen zurückfamst.

So fanden wir und wieber. Wir freuten und ber Eringerung, wir liebten bie Erinnerung, und konnten ungestört gusammen leben. Du brangft anf eine Berbindung; ich willigte nicht gleich ein: tenn ba wir ungefähr von benfelben Jahren find, fo bin ich als Fran mohl alter geworten, bu nicht als Mann. Bulett wollte ich bir nicht verfagen, mas bu für bein einziges Glüd zu halten ichienft. Du wolltest von allen Unruben, Die bu bei Hof, im Militär, auf Reisen erlebt batteft, tich an meiner Seite erholen, gur Besimming kommen, bes Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Techter that ich in Benfion, wo fie fich freilich mannichfaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen fömte: und nicht fie allein, and Ottilien, meine liebe Nichte, that ich borthin, bie vielleicht zur häuslichen Gehülfig unter meiner Anleitung am beften berangemachsen mare. Das alles geschah mit beiner Ginftimmung, blok bamit wir und felbst leben, blok bamit wir bas fruh jo schulich gewünschte, entlich fpat erlangte Blud ungestort genießen möchten. Co baben wir unfern ländlichen Aufenthalt angetreten. 3ch übernahm bas Innere, bu tas Menfere und was ins Bauge geht. Meine Ginrichtung ist gemacht, bir in allem entgegenzukommen, nur für bich allein zu leben; taß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wiefern wir auf biefe Beife mit einander angreichen.

Da bas Zusammenhängende, wie bu jagst, eigentlich einer Element ist, versetzte Ernard, so muß man ench freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen ench Recht zu geben, und du sellst anch Recht haben bis auf den hentigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetz zu unserem Dasenn gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter barans banen, und sell sich nichts weiter barans entwickeln? Was ich im Garten leiste, du im Part, soll bas nur für Einsieder gethan sehn?

Recht gut! versetzte Charlotte, recht wohl! Nur taß wir nichts Hinderndes, Fremdes hereinbringen! Bedenke, daß unsere Berjäge, auch was die Unterhaltung betrifft, sich gewissermaßen nur auf unser beiderseitiges Zusammensen bezogen. Du wolltest zuerst die Tagebücher beider Reise mir in ordentlicher Felge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches bahin gehörige von Papieren in Ordnung bringen, und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beihülse aus tiesen unschästbaren, aber verworrenen Gesten und Blättern ein für uns und autere erstreutiches

Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helsen, und wir tachten es uns so begnem, so artig, so gemüthlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erimerung zu durchreisen. Ja, der Ansang ist schon gemacht. Dann hast du die Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Clavier; und an Besinchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft sehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diesem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, den ich in meinem Leben zu genießen gedachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Stuard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle tem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholst, immer der Gedanke beiginge, durch die Gegenwart des Hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr alles beschlennigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgemacht; auch er hat manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzen das zusammen, und alstann würde es eist ein hübsches Ganze werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß biesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Uhnung mir nichts Gutes weissagt.

Auf riese Weise wäret ihr Franen wohl unüberwindlich, versetzte Eduard, erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht aberglänbisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf tiese bunkeln Anregungen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und unglücklicher Folgen, tie wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Bershältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das fann wohl geschehen, versetzte Ernard, bei Menschen, tie nur tunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen, tie schon durch Ersahrung ansgeklärt sich mehr bewußt sind.

Das Bewußtsenn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist feine binlängliche Baffe, ja manchmal eine gefährliche für ten ter sie führt; und ans tiesem allem tritt wenigstens so viel hervor, taß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Tage; entscheite nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Etuard, werden wir uns auch nach mehreren Tagen immer übereilen. Die Gründe für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das beste, wir gäben ihn dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, bag bu in zweiselhaften Fällen gerne wettest ober würfelft; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich bieß für einen Frevel halten.

Was soll ich aber bem Hanptmann ichreiben? rief Ernard aus; benn ich muß mich gleich hinsetzen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das heißt fo viel wie feinen, verfette Conard.

Und doch ist es in manchen Fällen, versetzte Charlotte, nothwendig und freundlich, lieber nichts zu schreiben als nicht zu schreiben.

## Bweites Capitel.

Eduard faud sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte rie Wiederholung seiner Lebensschicksale aus bem Munte Charlottens, bie Vergegenwärtigung ihres beiberseitigen Zustandes, ihrer Vorsätze, sein tebhaftes Gemüth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freunrlichen, theilenehmenden, aber ruhigen und auf nichts hindentenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Alls er aber zum Schreibtisch ging und den Brief bes Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder ber traurige Zustand bes trefflichen Mannes entgegen: alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm ummöglich, seinen Freund einer se ängstlichen Lage zu übertassen.

Sich etwas zu verfagen, war Ernard nicht gewohnt. Bon Ingent auf bas einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel altern Fran zu bereben wußten, von dieser auch auf alle Beise verzärtelt, indem sie sein guted Betragen gegen sie duch die größte Freigebigkeit zu erwiedern sindte, nach

ihrem batrigen Tote sein eigner Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimitthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was kounte in der Welt seinen Bünschen entgegenstehen!

Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, anch zum Besitg Chartottens war er gelangt, ben er sich durch eine hartnäckige, ja remanshafte Treue doch zusetzt erworben hatte; und min sühlte er sich zum erstenmal widersprochen, zum erstenmal gehindert, eben da er seinen Ingendsfreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasen gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einigensal die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden kounte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen kounte er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Vrießschreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das natürlichste war, daß er Ausschland suchte. Wit wenig Worten bat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er hent nicht umständlich schreibe, und versprach sür nächstens ein bedenstenderes, ein bernhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags, auf einem Spaziergang nach terselben Stelle, tie Gelegenheit bas Gespräch wieder anzuknüpsen, vieleleicht in ter Ueberzengung, baß man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpsen kann, als wenn man ihn öfters burchspricht.

Etnarten war biese Wieberholung erwünscht. Er äußerte sich nach seiner Weise freundlich und augenehm: benn wenn er, empfänglich wie er war, leicht auflederte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hankelberte ungedulvig machen konnte; so waren doch alle seine Aenherungen durch eine vollkommene Schomung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch siedenswürdig finden umste, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten tiesen Morgen erst in tie heiterste Lanne, tann turch annuthige Gesprächswendungen ganz aus ter Fassung, so daß sie zulet andries: Du willst gewiß, taß ich bas, was ich tem Chemann versagte, tem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst bu gewahr werben, baß beine Winsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückt, mich nicht ungerührt, unich nicht unbewegt lassen. Sie nöthigen mich 3n

einem Geständniß. Ich habe bir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zunnthe.

Das hör' ich gern, sagte Stnart. Ich merke wohl, im Chestand nung man sich manchmal streiten; benn baburch erfährt man was von einander.

Rim follst du also erfahren, fagte Charlotte, bag es mir mit Ottilien geht, wie dir mit tem Hanptmann. Höchst ungern weiß ich bas liebe Rind in ter Benfion, wo fie fich in febr briidenten Berhältniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, Die für Die Welt geboren ift, fich bort für bie Welt bilbet, wenn fie Sprachen, Geschichtliches und was soust von Kenntniffen ihr mitgetheilt wirt, so wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegipielt; wenn bei einer lebhaften Ratur und bei einem glücklichen Gerächtniß sie, man möchte wohl sagen, alles vergißt und im Angenblide fich an alles erinnert; wenn fie turch Freiheit tes Betragens, Unmuth im Tange, ichiefliche Begnentlichkeit Des Gefprächs fich vor allen auszeichnet, und durch ein angebornes herrschendes Wesen sich zur Königin bes kleinen Preises macht; wenn bie Borsteberin biefer Unftalt sie als eine kleine Gottheit ausieht, die nun erst unter ihren Sänden recht gebeiht, die ihr Ehre machen, Butrauen erwerben und einen Zufluß von andern jungen Personen verschaffen wird; wenn tie ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Sommen find liber bie Bortrefftichkeit eines solchen Kindes, Die ich benn recht aut in meine Proje gu überseten weiß: so ift bagegen, mas fie ichlieflich von Ottilien erwähnt, nur immer Entichnstigung auf Entichulvigung, bag ein übrigens jo ichon heranwachsendes Matchen sich nicht entwickeln, feine Fähigkeiten und feine Fertigkeiten zeigen wolle. Das wenige was sie souft noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich fein Rathfel, weil ich in tiefem tieben Rinte ten ganzen Charafter ihrer Mintter, meiner werthesten Freundin, gewahr werte, die sich neben mir entwickelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Anffeberin senn könnte, zu einem herrlichen Geschöpf herausbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverbältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Nenes an fie beranziehen foll; fo trag' ich tas lieber, ja ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, bag bie arme Ottilie gang von und

abhängt, sich ihrer Bertheise übermüthig gegen sie bedieut, und unsere Wohlthat baburch gewissermaßen vernichtet. Doch wer ist so gebisdet, daß er nicht seine Berzüge gegen andere manchmal auf eine grausame Beise gestend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem selchen Truck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüssungen wächsit Ottissens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht dentlich einsehe, habe ich mir Wöshe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsbann will ich nicht zandern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem trenen, freundschaftlichen Herzen. Laß nus sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausheben.

Wir sind wunderliche Menschen, sagte Etnard lächelnd. Wenn wir nur etwas das und Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, num sen es abgethau. Im Ganzen können wir vieles ansopsern, aber und im Sinzelnen herzugeben, ist eine Forsterung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der angenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sem; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und num schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir beide thöricht und verantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszuseten. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden sell, was will man so nennen! Rimm Ottilien, laß mir den Hamptmann, und in Gettes Namen seh der Versuch gemacht!

Es niöchte noch zu wagen senn, sagte Charlotte bedenktich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sen, den Hanntmann mit Ottilien als Hansgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Angen sage — wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe werth wird, und ein Mädchen von Ottisiens Borzügen?

Ich weiß boch auch nicht, versetzte Conard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Rur baburch erkläre ich mir's, bag sie beine Reigung zu

ihrer Mutter geerbt hat. Höbich ist sie, tas ist mahr, nut ich erinnere nich, taß ber Hanptmann nich auf sie ausmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückfamen und sie mit bir bei beiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte boch nicht, taß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an bir, sagte Charlotte; benn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte boch bie Gegenwart ber ältern Freundin so viele Reize für bich, bas bu über bie ausblübente versprechente Schönheit hinanssabest. Es gehört auch bieß zu beiner Art zu sehn, beshalb ich so gern bas Leben mit bir theile.

Charlotte, so ansrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich bamals bem von Reisen zurückkehrenden Ednard Ottilien absichtlich vorgesihrt, um bieser gesiebten Pflegetechter eine so große Partie zuzuwenden; benn an sich selbst, in Bezug auf Ednard, bachte sie nicht mehr. Der Hanptmann war auch angestistet, Ednarden ausmerksam zu machen; aber bieser, ber seine frühe Liebe zu Charlotten harinäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich seh, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen schwar auf immer versagten Gutes endlich bech theilhaftig zu werden.

Sben stand bas Chepaar im Begriff bie nemen Anlagen herunter nach bem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegenstieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden boch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloßhof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie anfsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Db es Noth thnt? rief er uns nach; hert ihr! aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Ernart and; fommt er nicht gerate zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! besahl er tem Bedienten; sage ihm, es thue Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Versorgt sein Pfert, führt ihn in den Saal, sest ihm ein Frühstück vor; wir kommen gleich.

Lag und ben nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau, und schling ben Pfad über ben Rirchhof ein, ben er sonst zu vermeiben pflegte.

Aber wie verwundert war er, als er fant, bag Charlotte auch bier für bas Gefühl geforgt habe. Mit möglichfter Schennug ber alten

Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordneu gewußt, daß es ein angenehmer Ramm erschien, auf dem das Ange und die Einbildungs-fraft gerne verweilten.

And dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Maner aufgerichtet, eingesügt oder sonst augebracht; der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannichsaltigt und geziert. Sonard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte berein trat; er drückte Charlotten die Hand und im Ange stand ihm eine Thräne.

Alber ber närrische Gast verschenchte sie gleich: benn dieser hatte keine Ruh' im Schloß gehabt, war spernstreichs durchs Dorf bis an das Kirchs-hosthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich dech nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf! ich habe heute noch viel zu thun.

Da ihr ench so weit bemüht habt, rief ihm Ednard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zussammen, und seht wie schön Charlotte diese Traner ansgeschmückt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, komm' ich weber zu Pferbe, noch zu Wagen, nech zu Fuße. Diese ba ruhen in Frieden; mit ihnen habe ich nichts zu schafsen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einsmal, die Füße voran, hereinschleppt. Also ist's Erust?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist bas erstemal, baß wir nenen Gatten in Noth und Verwirrung sind, worans wir uns nicht zu helsen wissen.

Ihr seht nicht barnach aus, versetzte er; doch will ich's glanben. Führt ihr mich an, so lass ich euch künftig stecken. Folgt geschwind nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden sich die dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufsgetragen, und Mittler erzählte von seinen hentigen Thaten und Vorhaben. Dieser settsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Ante badurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die hänslichen, als die nachbarlichen, erst der einzelnen Verwehner, sodann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutschestzer, zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Chepaar scheiden lassen, und die Landescollegien wurden mit keinen Händeln und Processen von dorther behelliget. Wie

nöthig ihm bie Rechtschmte sen, wart er zeitig gewahr: er warf sein ganzes Studium barauf, und fählte sich balt ben geschicktesten Abvocaten gewachsen. Sein Wirtungfreis behnte sich wunderbar aus, und war im Begriff ihn nach ber Residenz zu ziehen, um bas von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansiehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges Gut kaufte, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, mit bem sesten Borsatz, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Reigung, in keinem Hanse zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen wäre. Diesenigen, die auf Namensbedentungen abergländisch sind, behanpten, ber Name Mittler habe ihn genöthigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreisen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als ter Gast seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entredungen zurückzuhalten, weit er gleich nach tem Kaffee sort musse. Die beiten Schelente machten um ständlich ihre Befenntnisse; aber fanm batte er den Sinn der Sache versnemmen, als er verdrießlich vom Tische onisuhr, and Fenster sprang und sein Pferd zu satteln besahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er ans, ihr versteht mich nicht, oder ihr sein sehr ihr seine boshaft. Ist denn hier ein Streit? ist denn hier eine Hilfe nöthig? Glaubt ihr, daß ich in der Welt bin, um Rath zu geben? Das ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rathe sich seder selbst, und thue was er nicht lassen kann. Geräth es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks; länst's übet ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Uebel los sehn will, der weiß immer was er will; wer was Bessers will als er hat, der ist ganz staarblind — ja, ja! lacht nur — er spielt Blindesuh, er ertappt's vielleicht; aber was? Thut was ihr wollt: es ist ganz einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, last sie weg; alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mistingen sehen, dast sie weg; alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mistingen sehen, dast sie meg; alles einerlei! Das Bernünftigste habe ich mistingen sehen, dast sie eine eber die andere Weise übel abläust, zerbrecht sie euch anch nicht. Schieft nur nach mir, und euch sell geholsen sehn. Bis dahin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Piert, ohne ben Raffee abzumarten.

Hier siehst bu, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Versonen nicht ganz im

Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir boch woht noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher.

Beite Gatten würden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt baben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Ednards letzten angekonnnen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war: er sollte mit vornehmen und reichen Lenten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzte, daß er sie vertreiben würde.

Stuard übersah tas gauze Berhältniß recht bentlich und malte es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Frennt in einem solchen Zustante wissen? rief er. Du kaunft nicht so grausam sehn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende dech Recht! Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke: was darsaus werden kann, sieht kein Mensch vorans. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sehn an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürsen. Ich sühle mich nicht starf genng, dir länger zu widerstehen. Laß uns den Versuch machen! Das Einzige was ich dich bitte, es seh nur ans kurze Zeit angesehen. Erlanbe mir, daß ich nich thätiger als bisher für ihn verwende, und meinen Einstuß, meine Verbindungen eifrig benntze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zusriedenheit gewähren kann.

Ernard versicherte seine Gattin auf die anunthigste Weise der lebshaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem, frohem Gemüth, seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu thum. Charlotte umste in einer Nachsschrift ihren Beifall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Vitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnslich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuleht mit einem Dintenssell, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Ednard scherzte darüber und weil noch Platz war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: der Freund solle aus diesem Zeichen die Ungebuld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Gile, womit der Brief geschrieben, die Eilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort und Stuard glaubte seine Dankbarkeit nicht

überzeugender austrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand, Charlotte sollte sogleich Ottilien aus ter Pension holen lassen.

Sie bat um Aufschul und wußte tiesen Abend bei Ernard die Aust zu einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Clavier; Ernard nicht eben so bequem die Flöte; denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Gedult, die Ansdauer verliehen, die zur Ansbildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deßhalb seine Partie sehr ungleich aus: einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; bei andern wieder hielt er au, weil sie ihm nicht geläusig waren, und so wär' es sür jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubrüngen. Aber Charlotte rußte sich darein zu sinhen; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm sortreißen, und verssah also die doppelte Pflicht eines guten Capellmeisters und einer flugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Tact bleiben sollten.

## Drittes Capitel.

Der Hauptmann fam. Er hatte einen sehr verständigen Brief voransgeschickt, der Charlotten völlig bernhigte. So viel Teutlichkeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Unssicht.

Die Unterhaltungen ber ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhast, ja sast erschöpsend. Gegen Abend veranlaste Charlotte einen Spaziergang auf die nenen Anlagen. Der Handtmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die nenen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gesibtes Ange und dabei ein genisssames; und ob er gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, Personen, die ihn in dem Ihrigen herumführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Vollskommuneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Alls sie die Mooshütte erreichten, sanden sie solche auf tas lustigste ausgeschmücht, zwar nur mit künstlichen Blumen und Wintergrün, bech tarunter so schone Büschel natürlichen Weizens und anderer Teld= und Banmfrüchte augebracht, daß sie dem Kunstssund der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Gesturts= oder Namenstag seire, so wird er mir bech heute nicht verargen, einem dreisachen Teste tiese wenigen Kränze zu wirdnen.

Ein treisaches? ries Etnart. Ganz gewiß! versetzte Charlotte. Unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und bann habt ihr beide wohl nicht baran gebacht, daß heute euer Namenstag ist. Heist nicht einer Otto so gut als ber andere?

Beide Freunde reichten sich die Hände über den kleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Etnard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Alls Kinder hießen wir beide so; boch als wir in der Bension zusammenlebten und manche Irrung darans entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen, sakonischen Namen ab.

Webei bu tenn tech nicht gar zu großmüthig marst, sagte ber Hanntmann. Denn ich erinnere mich recht wehl, baß bir ber Name Ernard besser gesiel, wie er benn auch, von angenehmen Lippen ausgesprechen, einen besonders guten Klang hat.

Nun sagen sie also zu treien um tasselbe Tischchen, wo Charlotte so eisrig gegen tie Ankunst bes Gastes gesprochen hatte. Ernard in seiner Zusriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu sagen: für ein Viertes wäre auch nech recht gut Platz.

Walthörner ließen sich in tiesem Angenblick vom Schleß herüber vernehmen, bejahten gleichsam und befräftigten tie guten Gesimmungen und Wünsche ter beisammen verweilenten Frenute. Stillschweigent hörten sie zu, intem jetes in sich selbst zurücksehrte, und sein eigenes Glück in so schöner Verkindung doppelt empfand.

Ernart unterbrach die Pause zuerst, indem er ausstand und vor die Mooshütte hinaustrat. Laß und, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glande, dieses beschränkte Thal nur sen unser Erkgut und Ausenthalt; der Blick wird oben sreier und die Brust erweitert sich.

Co muffen wir tiegmal noch, verfette Charlotte, ten alten, etwas

beschwerlichen Fußpfad erglimmen; toch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und jo gelangte man tenn über Geljen, turch Buid und Gefträuch zur letten Bobe, tie zwar feine Fläche, toch fortlaufente, fruchtbare Mücken bilbete. Dorf und Schloß hinterwärts waren nicht mehr zu sehen. In ber Tiefe erblidte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Bügel, an benen fie fich hinzogen; endlich fteile Felsen, welche senkrecht ben letzten Wasserspiegel entschieden begränzten und ihre bedeutenden Formen auf ber Dberfläche beffelben abbildeten. Dort in ter Schlicht, wo ein ftarter Bach ten Teichen zufiel, lag eine Mühte halb verftedt, Die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Naheplätichen erschien. Mannichfaltig wechselten im gangen Salbfreise, ten man übersah, Diefen und Boben, Biifche und Balber, teren erftes Grün für tie Folge ten füllereichsten Anblid verfprad. Auch einzelne Baumgruppen hielten an mander Stelle bas Ange fest. Befonders zeichnete zu ben Fugen ber ichauenten Freunde fich eine Maffe Pappeln und Platanen zunächft an tem Rante tes mittlern Teiches vortheilhaft aus; fie ftant in ihrem besten Wachsthum, frifch, gefund, empor und in die Breite ftrebent.

Ernard lenkte besonders auf tiese die Ansmerksauseit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gerflanzt. Es waren junge Stämmichen, die ich rettete, als mein Vater, bei der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden sieß. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr sich durch neue Triebe wieder dautbar hervorthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein frenntliches, geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit sortzusahren. Aber Etnard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er sührte ihn überall herum, bald zu Pserd bald zu Fusse, und machte ihn mit der Gegent, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhafterer Benntzung desselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erste was wir thun sellten, sagte ber Hauptmann, wäre, tak ich bie Gegend mit ber Magnetnabel ausnähme. Es ist bas ein leichtes, heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht bie größte Genanigkeit gewährt,

so bleibt es voch immer nützlich und für den Aufang erfreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man sertig wird. Denkst du einmal an eine genanere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Nath sinden.

Der Hanptmann war in tieser Art tes Ausnehmens sehr geübt. Er batte tie nöthigen Geräthschaften mitgebracht und sing sogleich an. Er unterrichtete Stuarten, einige Jäger und Banern, tie ihm bei tem Gesichäft behülstich seyn sollten. Die Tage waren günstig; tie Abende und die frühesten Morgen brachte er mit Auszeichnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Bessügungen auf tas beutlichste aus bem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen zu ternen; sie schienen ihm jetzt erst recht zu gehören.

Se gab Gelegenheit über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Sindrücken, an der Natur herumversuche.

Das miffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Etnarb.

Thne tas nicht! versetzte ter Hauptmann, der tie lleberzeugung anderer nicht gern mit der seinigen durchkrenzte, den die Ersahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen viel zu mannichsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigsten Verstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Thne es nicht! ries er, sie dürste leicht irre werden. Es ist ihr, wie allen denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen beschäftigen, mehr daran gelegen, daß sie etwas thue, als daß etwas gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Verliebe sür eieses plätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht dieses oder jenes Hützchen mas entstehen soll; man probirt, es geräth, es mißräth, man verändert, verändert vielleicht was man lassen sollte, läßt was man verändern sollte, nud se bleibt es zuletzt immer ein Stückwert, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh' mir aufrichtig, sagte Ernard, bu bist mit ihren Anlagen nicht zusrieden.

Wenn die Aussihrung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ift, so wäre nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Gestein hinaufgequält und qualt nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weber neben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer ge wissen Freiheit. Der Tact bes Schrittes wird jeden Angenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Bare es tenn leicht anders zu maden gemesen? fragte Etnart.

Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch bazu unscheindar ist, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegstrechen, so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Anistieg und zugleich überflüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch seh dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt; sie wird senst irre und verdrießlich. Auch nung man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Gets und Mühe ausweden, so wäre von der Mooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch manchersei zu thun und viel Augenehmes zu leisten.

Hatten auf tiese Weise die beiten Freunte am Gegenwärtigen manche Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhaster und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch setzte man sich vor, wenn nur tie nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf tiese Weise tie Vergangenheit hervorzurusen.

Uebrigens hatte Ernard mit Charlotten allein weniger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkantagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lauge verschwieg er was ihm der Hauptmann vertrant hatte; aber als er seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf zur Anhöhe wieder nut Stüichen und Pfärchen sich emporzuarbeiten; so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen nut seinen nenen Ansichten bekannt.

Charlette stant betroffen. Sie war geistreich genng, um schnelt ein zusehen, baß jene Recht hatten; aber bas Gethane wibersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es wünschenswerth gesunden, selbst bas Getabelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte ber Ueberzengung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Männer, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werf machen wellten, nicht an die Kosten benten, die ein erweiterter Plan burchaus nach sich ziehe. Sie war bewegt, verlegt, verdrießlich; sie fonnte bas Alte nicht sahren lassen, bas Nene nicht ganz abweisen; aber entschlessen wie sie war, stellte sie

segleich tie Arbeit ein unt nahm sich Zeit, tie Sache zu bedeuten und bei sich reif werden zu lassen.

Inten sie um auch tiese thätige Unterhaltung vermiste, ba indeßtie Männer ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Annstgärten und Glashäuser mit Siser besorgten, auch bazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen sorssetzet, als Jagen, Pserrekausen, Tauschen, Bereiten und Sinsahren, so sühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie sührte ihren Brieswechsel, auch um bes Hamptmanns willen, lebhafter, und boch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Sinem weitläufigen Briefe ber Vorsteherin, welcher sich wie gewöhnslich über ber Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hinzugesügt, nebst einer Beilage von ber Hand eines männslichen Gehülfen am Institut, die wir beibe mittheilen.

#### Nadfdrift der Vorfieherin.

Bon Ottitien, meine Gnädige, hatte ich eigentlich nur zu wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. 3ch wüßte fie nicht zu schelten, und boch kann ich nicht zufrieden mit ihr sein. Sie ift nad wie vor bescheiten und gefällig gegen andere; aber biefes Zurücktreten, tiefe Dieuftbarkeit will mir nicht gefallen. Em. Gnaten haben ihr neulich Geld und verschiedene Zenge geschickt. Das erfte hat sie nicht angegriffen; tie andern liegen auch noch ba, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen sehr reinlich und gut, und scheint nur in biesem Sinn die Rleiter gu wechseln. And kann ich ihre große Mäßigkeit im Gffen und Trinken nicht loben. An unserem Tisch ift fein Ueberfluß; boch sehe ich nichts lieber, als wenn bie Kinter fich an schmachhaften und gesunden Speisen Bas mit Betacht und lleberzengung aufgetragen und vorgelegt ift, soll auch aufgegessen werben. Dazu kann ich Ottilten niemals bringen. Ja, sie macht fich irgent ein Geschäft, um eine Lüde auszusüllen, wo Die Dienerinnen etwas verfanmen, nur um eine Speife ober ben Rachtifch zu übergehen. Bei biesem allem kommt jedoch in Betrachtung, baß sie manchmal, wie ich erst spät erfahren habe, Ropfweh auf ter linken Seite

hat, bas zwar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutent sehn mag. Go viel von biesem übrigens so schwen und lieben Kinte.

#### Beilage des Behülfen.

Unsere vortreffliche Vorsteherin läßt mich gewöhnlich bie Briefe lesen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Zöglinge ben Eltern und Vorgefetten mittheilt. Diejenigen, Die an Em. Gnaten gerichtet fint, lefe ich immer mit boppelter Ausmerksamkeit, mit boppeltem Bergnugen: tenn inbem wir Ihnen zu einer Tochter Glüd zu wünschen haben, bie alle jene glänzenden Eigenschaften vereinigt, wodurch man in ber Welt emporsteigt, fo muß ich wenigstens Gie nicht minter glüdlich preifen, bag Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Kind beschert ift, bas jum Wohl, zur Bufriedenbeit Anderer und gewiß auch zu feinem eigenen Glüd geboren wart. Ottilie ist fast unser einziger Bögling, über ben ich mit unserer so sehr verehrten Vorsteherin nicht einig werben fann. 3ch verarge bieser thätigen Fran keineswegs, tag fie verlangt, man foll bie Früchte ihrer Corgialt äufferlich und beutlich feben; aber es giebt auch verschloffene Früchte, bie erft bie rechten, fernhaften fint, und bie fich früher ober fpater zu einem schönen Leben entwickeln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Co lange ich fie unterrichte, sehe ich fie immer gleichen Schritts geben, langfam, langfam vorwärte, nie gurnd. Wenn es bei einem Rinde nothig ift, vom Anfange angufangen, so ift es gewiß bei ihr. Bas nicht ans bem Borbergebenden folgt, begreift fie nicht: fie fteht unfähig, ja ftödisch vor einer leicht faglichen Cache, tie für fie mit nichts gusammenhangt; kann man aber tie Mittelglieder finden und ihr bentlich machen, fo ift ihr bas Schwerfte begreifiich.

Bei biesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschillerinnen zurud, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorwärts eilen, alles, auch das Unzusammenhängende, leicht sassen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. So fernt sie, so vermag sie bei einem beschlen nigten Lehrvortrage gar nichts; wie es der Fall in einigen Stunden ift, welche von tresslichen, aber raschen und ungedultigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Uniäbigkeit die Regeln der Grammatik zu sassen. Ich habe biese Beschwerde näber untersucht. Es ist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, boch nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von ber französischen Sprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, begriff sie leicht. Freilich ist es wunderbar, sie weiß vieles und recht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schließen, so möchte ich sagen, sie lernt nicht als eine, die erzogen werden soll, sondern als eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als fünstige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemand nicht mehr zu loben glande, als wenn ich ihn für meines Gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiesere Mensschen und Weltkenntniß wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Frende zu hoffen ist. Ich empschle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glande, daß mein Brief etwas Vedentendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte frente sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf ganz nahe mit den Vorstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehsers herzlicher zu sein schien, als ihn die Sinsicht in die Ingenden eines Zöglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Tensweise ließ sie anch ein solches Verhältniß, wie so viele andere, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth; denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schätzen seh, in einer Welt wo Gleichgültigsteit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

## Viertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher bas Gut mit seinen Umsgebungen nach einem ziemlich großen Magstabe, charafteristisch und sasslich burch Feberstriche und Farben bargestellt war, und welche ber Hauptmann burch einige trigenometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war

balt fertig: tenn weniger Schlaf, als tiefer thätige Mann bernrite faum jemant, so wie sein Tag stets tem angenblicklichen Zwecke gewirmet und beswegen jederzeit am Abente etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunte, an tas übrige gehen, an bie Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit ta senn nung, aus ber sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werten. Nur Eines laß uns seststen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ift, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, tas Leben Willsin; tas Geschäft bie reinste Folge, tem Leben thut eine Inconsequenz oft Noth, ja, sie ist liebenswürdig und erheiternt. Bist tu bei tem einen sicher, so kannst du in dem andern beste freier sehn: austatt taß bei einer Vermischung tas Sichere burch tas Freie weggerissen und ausgehoben wirt.

Ernart fühlte in riefen Vorschiägen einen leisen Vorwurf. Zwar von Natur nicht unorrentlich, konnte er roch niemals razu kommen, seine Papiere nach Fächern abzutheilen. Tas, was er mit anvern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstrenung nicht genugsam von einander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund biese Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung beswirfte, in die bas eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf tem Flügel tes Hanptmanns eine Repositur für tas Gegenwärtige, ein Archiv für tas Vergangene, schafften alle Tochmente, Papiere, Nachrichten, aus verschiedenen Behältmillen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf tas geschwindeste war ber Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Bas man wünschte, ward vollständiger gesunden, als man gebosst batte. Hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hant, der den Tag über, ja einen Theil ber Nacht, nicht vom Pulte sam, und mit bem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

Ich fenne ihn nicht mehr, sagte Ernart zu seinem Freunt, wie thätig und branchbar ber Menich ift. Das macht, versetzte ber Haupt mann, wir tragen ihm nichts Menes auf, als bis er bas Alte nach seiner Bequemtichkeit vollendet hat, und se leistet er, wie du siehft, sehr viel; sebald man ihn stört, vermag er gar nichts.

Brachten Die Freunde auf tiefe Weise ihre Tage gufammen gu, fo

versämmten sie Abends nicht Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fant sich keine Gesellschaft von benachharten Orten und Gütern, welches öfters geschah, so war tas Gespräch wie tas Lesen meist solchen Gegenständen gewirmet, welche ten Wohlstand, tie Vortheile und tas Behagen ter bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt tie Gegenwart zu untzen, fühlte sich, indem sie ihren Mann zusrieden sah, auch persönlich gefördert. Berschiestene hänstiche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einsleiten können, wurden duch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hansapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte sowohl durch sassliche Bücher als durch Untersredung in den Stand gesetzt, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uebung zu bringen.

Da man and, die gewöhnlichen und bennungeachtet nur zu oft überraschenden Nothfälle durchtachte, so wurde alles, was zur Nettung der Ertrunkenen nöthig sehn möchte, um so mehr angeschafft, als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke östers ein und der andere Unsall dieser Art vorkant. Diese Andrik besorgte der Hauptmann sehr aussührlich, und Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichsalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im allgemeinen davon unterrichtet war, über seine Neußerungen hinansging.

Wir wollen alle tiese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends ter Hauptmann; mm geht uns aber tas Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, ber das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feltchirungus vorschlagen, ber jest um leitliche Betingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache und ber mir auch in Behandlung heftiger innerer Nebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühnter Arzt; und augenblickliche Hülfe ist bech immer bas, was auf bem Lande am meisten vermißt wird.

Auch tiefer murte sogleich verschrieben, und beite Gatten freuten sich, taß fie so manche Summe, tie ihnen zu willfürlichen Ausgaben übrig blieb, auf tie nöthigsten zu verwenten Anlaß gefunden.

So benutzte Charlotte bie Kenntniffe, Die Thätigkeit bes Hanptmanns

auch nach ihrem Sinne, und fing an mit seiner Gegenwart wöllig zurieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schätliche, alles Töttliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaaren, der Grünspan kupserner Gefässe hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physis und Chemie zurückgehen.

Zufälligen aber immer willtemmenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Ernards Neigung, ber Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wehltlingende tiefe Stimme, und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation bichterischer und rednischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, audere Schriften worans er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werfe physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besendern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm nnerträgsich siel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, beim Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlesende so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freitich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pslegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu seinen, daß er niemand im Rücken hatte. Zeht zu dreien war diese Borsicht unwötdig; und da es diesmal nicht aus Erregung des Gesühle, auf Ueberraschung der Einbildungstraft angesehen war, so dachte er selbst nicht daran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachtäffig geseht hatte, baß Charlotte ihm in bas Buch sah. Seine alte Ungerult erwachte unt er verwies es ihr gewissermaßen unfreundlich: Wollte man sich bech setche Unarten, wie so manches autere, was ber Besellschaft lästig ist, ein- sür allemal abgewöhnen. Wenn ich jemant verlese, ist es benn uicht, als wenn ich ihm müntlich etwas vertrüge? Das Geschriebene, bas Gebruckt tritt an bie Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich nich wohl zu reben bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, vor meiner Brust angebracht wäre, so baß ber, bem ich meine

Gebanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer schon lange vorher wiffen könnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir jemand ins Buch sieht, so ist mir immer, als wenn ich in zwei Stücke gerissen würde.

Charlotte, beren Gewandtheit sich in größeren oder kleineren Cirkeln besonders badurch bewieß, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhaste Aeußerung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich besenne was mir diesen Angenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtschaften lesen, und da dacht ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Ausmerksamkeit kehrt zu deiner Borsesung zurück; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, nur mich wieder zurecht zu sinden.

Es ist eine Gleichnistrebe, die dich versicht und verwirrt hat, sagte Enart. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ist ein wahrer Narcis; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Fosie der ganzen West unter.

Ja wehl! fuhr ber Hauptmann fort, so behandelt er alles was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Willen wie seine Willfür leiht er ben Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Möchtet ihr mich, versetzte Charlotte, da ich ench nicht zu weit von dem augenblicklichen Interesse wegsühren will, nur kürzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint sen.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Hauptmann, gegen den sich Charlette gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag, wie ich etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ift schlimm genug, rief Ernard, daß man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben fernen kann. Unsere Vorsahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Ingend empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mir eigentlich nur um ben Wortverstand zu thun; benn es macht in der Gesellschaft nichts kächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwert falsch auwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wehl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in tie Sache zu fommen? fragte Etuard nach einer Paufe ten Hauptmann, ber sich ein wenig bebenkent tarauf erwiederte: Wenn es mir erlaubt ist, tem Scheine nach weit auszuholen, so sind wir balt am Plate.

Seh'n Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, fagte Charlotte, indem sie ihre Arbeit bei Seite legte.

Und so begann ber Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freisich wunderlich, wenn man etwas ausspricht was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Undekannten sortschreiten.

Ich bächte, fiel ihm Eduard ein, wir machten ihr und uns tie Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, tas Del, tas Quecksither vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhaug ihrer Theile sinden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimment. Regentropsen vereinigen sich gern zu Strömen. Und schon als Kinter spielen wir erstannt mit Onecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenslaufen lassen.

Und so barf ich wohl, fügte ber Hauptmann hinzn, eines bereutenten Punftes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, baß nämlich tieser völlig reine, burch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer burch bie Augelgestalt auszeichnet. Der sallende Wassertropsen ist rund; von ben Quecksilberkügelchen baben Sie selbst gesprochen: ja, ein sallendes geschnielzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erstarren, tommt unten in Gestalt einer Augel an. Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie himvollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so nuß es auch gegen andere ein Berhältniß haben.

Und tas wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden seyn, suhr Ernard eilig sort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Besannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andere fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich seineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Angenblick wieder aus einander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Fermen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber erinnert man sich tabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Nehnlichseit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stände, die Berufsbestimmungen, der Abel und der dritte Stand, der Soldat und der Civilist.

Und boch, versetzte Ernard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinbar sind, so giebt es auch in unserer chemischen Welt Mittelglieder, dassenige zu verbinden, was sich einander abweis't.

So verbinden wir, fiel der Hanptmann ein, tas Del durch Langenfalz mit dem Wasser.

Rur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen kann, baß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Berwandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hanptmann, und wir werden sie gleich in ihrer vollen Araft und Bestimmtheit kennen lernen. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. Un den Alfalien und Sänren, die, obzleich einander entgegenzesetzt und vielleicht eben deße wegen, weil sie einander entgegenzesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und sassen, sieh dem derschlen siehen und sassen weinen nenen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft auffallend genng. Gedensten wir nur des Kalks, der zu allen Sänren eine große Neigung, eine entschiedene Vereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Cabinet autommt, wollen wir Sie verschiedene Bersuche sehen lassen, die sehr unterhaltend sind und einen bessen Begriff geben als Worte, Namen und Annstansbrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie tiese Ihre wunderlichen Wesen verwandt neunen, so kommen sie mir nicht sewohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes - und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freund schaften entstehen; denn entgegengesetzte Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheinmissvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Ernard gewendet — jetzt im Verlesen nicht weiter stören, und um so viel besser unterrichtet, deinen Vertrag mit Ausmerksamseit vernehmen.

Da bu uns einmal anigerusen haft, versetzte Ernart, so kommst tu so leicht nicht los; benn eigentlich sind bie verwickelten Fälle bie interessantesten. Erst bei biesen lernt man bie Grabe ber Berwandtschaften, bie nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; bie Berwandtschaften werben erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Kommt bas traurige Wort, rief Charlotte, bas man leider in ber Welt jest so oft hört, auch in ber Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es mar segar ein bezeichnender Ehrentitel ber Chemifer, bag man fie Scheidefünstler nannte.

Das thut man asso nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl baran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größeres Berebienst. Ein Ginungskünstler wäre in jedem Fache ber ganzen Welt willsemmen. — Nun so last mich benn, weil ihr bech einmat im Zuge sehr, ein paar solche Fälle wissen.

So schließen wir uns tenn gleich, sagte ter Hauptmann, an tasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben.
3. B. was wir Kalkstein nennen ist eine mehr oder weniger reine Kalkserte, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese ben Kalk und erscheint mit ihm als Gips; jene zarte, suftige Säure hingegen entsteht. Hier ist eine Trennung, eine nene Zusammensengenng entstanden und man glandt sich nunmehr berechtigt, sogar bas Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirktich anssieht, als wenn ein Verhältnis dem andern vorgezogen, eine vor dem andern erwählt würde.

Verzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwenzigfeit erblicken, und diese kaum; dem es ist am Ende vielleicht gar mur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Nede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle danert mich mur die arme Lustsäure, die sich wieder im Unendlichen hernmtreiben muß.

Es kommt um auf fie an, versetzte ber Hanptmann, sich mit bem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu bienen.

Der Gips hat gut reden, sagte Charlotte, der ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth haben kann, bis es wieder nuterkommt.

Ich müßte sehr irren, sagte Eduard lächelnt, oder es stedt eine kleine Tücke hinter beinen Reben. Gesteh' nur deine Schalsheit! Am Ende bin ich in beinen Angen ber Kalf, ber vom Hauptmann, als einer Schweselsäure, ergriffen, beiner annuthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractären Gips verwandelt wird.

Wenn das Gewissen, versetzte Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge senn. Diese Gleichniskreden sind artig und unterhaltend; und wer spielt nicht gerne mit Aehnlichkeiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Worten Wahl und Wahlwerwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzussehren und den Werth solcher Ansdrücke bei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige, unaufslöslich scheinende Verbindung zweier Wesen durch gelegentliche Zugesellung eines Vritten ausgehoben, und eins der erst so schön Verbundenen instose Weite hinausgetrieben ward.

Da find die Chemiker viel galanter, jagte Ernard; sie gesellen ein Viertes tagn, bamit keines leer ausgehe.

Ja wohl! versetzte ber Hauptmann, biese Fälle sind allerdings bie bebeutendsten und merkwürdigsten, wo man bas Anziehen, bas Berwandtsienn, bieses Verlassen, bieses Vereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich

varstellen kann, wo vier visher je zwei zu zwei verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Flichen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält tas Kunstwort Wahlverwandtschaften sir vollkommen gerechtsertigt.

. Beschreiben Sie mir einen folden Fall! fagte Charlotte.

Man sellte bergleichen, versetzte ter Hanptmann, nicht mit Werten abthm. Wie schon gesagt, sobald ich Ihnen die Bersuche selbst zeigen kann, wird alles anschaulicher und angenehmer werten. Zetzt müßte ich Sie mit schrecklichen Kunstwerten hinhalten, die Ihnen doch seine Berstellung gäben. Man nuß tiese tottscheinenden und bech zur Thätigseit innerlich immer bereiten Wesen wirfend vor seinen Angen sehen, mit Theilnahme schanen, wie sie einander suchen, sich anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann ans der innigsten Verbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervertreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Verstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend sühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Vernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

Ich lengue nicht, sagte Ernard, daß die seltsamen Kunstwörter remjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden müssen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß ausdrücken, wovon hier die Robe war.

Wenn Sie glanden, daß es nicht perantisch aussieht, versetzte der Hanptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kürzlich Insammenfassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verdunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein E, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A wird sich zu D, E zu B wersen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe.

Nam benn! fiel Ernard ein, bis wir alles bieses mit Angen schen, wollen wir biese Formel als Gleichnifrede betrachten, worans wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebranch ziehen. Du stellst bas 21 vor, Charlotte, und ich bein B: benn eigentlich hänge ich boch nur von bir

ab und solge bir wie bem A bas B. Das C ist ganz bentlich ber Capitan, ber mich silr bießmal bir einigermaßen entzieht. Run ist es billig, baß, wenn bu nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, bir für ein D gesorgt werde, und bas ist ganz ohne Frage bas siebenswürdige Tämchen Stitlie, gegen beren Annäherung bu bich nicht länger vertheistigen barsst.

Gut! versete Charlotte. Wenn auch tas Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es toch für ein Glück, baß wir hente einmal völlig zusammentreffen, und baß tiese Natur = und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestechen, daß ich seit tiesem Nachmittage entschlossen inn, Ottilien zu berusen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen; was mich um Ottiliens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will bir nicht ins Blatt sehen, aber freilich ist mir ter Inhalt schen bekannt. Doch sies nur, sies! Mit biesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Etuarden.

## Fünftes Capitel.

#### Brief ber Vorfteherin.

Ew. Gnaten werden verzeihen, wenn ich mich heute ganz furz fasse: tenn ich habe nach vollendeter öffentlicher Prüsung tessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Zöglingen geleistet haben, an die sämmtlichen Eltern und Vorgesetzten ten Verlauf zu melden; auch darf ich wohl kurz seyn, weil ich nit wenigem viel sagen kann. Ihre Fräulein Techter hat sich in jedem Sinne als die erste bewiesen. Die beiliegenden Zengnisse, ihr eigener Brief, der die Beschreibung der Preise enthält, die ihr geworden sind, und zugleich das Vergnügen ausdrückt, das sie über ein so glückliches Gelingen empfindet, wird Ihnen zur Beruhigung, ja zur Freude gereichen. Die meinige wird dadurch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Ursache haben, ein so weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns zurückzuhalten. Ich empsehle mich zu Gnaden, und nehme mir die Freiheit nächstens meine Gedanken

über bas, was ich am vortheilhaftesten für sie balte, zu eröffnen. Bon Dttilien schreibt mein freundlicher Gehülfe.

#### Brief des Behülfen.

Von Ottilien läßt mich unsere ehrwürrige Vorsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Urt zu benken, peinlicher wäre, bassenige was zu melben ist, zu melben, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bebarf, die sie lieber mir in ben Minnt legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig bie gute Ottilie bas zu äußern im Stante ift, mas in ihr liegt und mas fie vermag, fo mar mir por ber öffentlichen Brufung einigermaßen bauge, um fo mehr als überhaupt tabei keine Vorbereitung möglich ist und auch, wenn es nach ber gewöhnlichen Beije fenn fonnte, Ottilie auf ben Schein nicht vorzubereiten mare. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu fehr gerechtfertigt; fie hat feinen Breis erhalten und ift auch unter tenen, Die fein Zeugnif empfangen haben. Was foll ich viel jagen? Im Schreiben hatten antere taum fo wohlgeformte Buchstaben, boch viel freiere Büge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welche fie beffer löst, tam es bei ter Untersuchung nicht. Im Frangösischen überparlirten und übererponirten sie mande; in ber Geschichte maren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei ber Sant; bei ber Geographie vermifte man Ausmerksankeit auf die politische Gintheilung. Bum mufikalischen Bortrag ihrer wenigen bescheitenen Melotien fant sich meter Zeit noch Rube. Im Zeichnen batte fie gewiß ben Breis bavon getragen: ihre Umriffe maren rein und bie Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich; leiter batte fie etwas gu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Als tie Schillerinnen abgetreten waren, tie Prüsenden zusammen Rath hielten und ums Lehrern wenigstens einiges Wort tabei gönnten, merkte ich wohl balt, taß von Ottilien gar nicht, und wenn es geschab, wo nicht mit Mißbilligung, toch mit Gleichgültigkeit gesprochen wurde. Ich hoffte durch eine offene Tarstellung ihrer Art zu sehn einige Gunst zu erregen, und wagte mich daran mit doppeltem Gifer, einmal weit ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich mich in jüngeren Jahren in eben bemselben traurigen Fall besunden batte. Man

hörte mich mit Ausmerksamkeit an; bech als ich geendet hatte, sagte mir der vorsitzende Prüsende zwar freundlich aber sakonisch: Fähigkeiten werden veransgesetzt, sie sollen zu Fertigkeiten werden. Dieß ist der Zweck aller Erziehung, dieß ist die laute, deutliche Absicht der Ettern und Vorgesetzten, die stille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dieß ist auch der Gegenstand der Prüsiung, webei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werden. Aus dem, was wir von Ihnen vernehmen, schüler benrtheilt werden. Uns dem Kinde, und Sie sind allerdings sobenswürzig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Acht geben. Verwandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beisall mangeln.

In tas, was hieranf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Nebleres nicht befürchtet, tas sich bald taranf zutrug. Unsere gute Versteherin, tie wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen versoren, oder wie es hier ter Fall war, ungeschmückt sehen möchte, fonnte, nachdem tie Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, tie ganz ruhig, indem tie andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stant: Aber sagen Sie mir, ums Himsenels willen, wie fann man so bunnn anssehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: Verzeihen Sie, liebe Mutter; ich habe gerade hente wieder mein Kopsweh und ziemlich start. Das fann niemand wissen! verseitzte tie sonst so theilnehmente Fran und kehrte sich verzrießlich um.

Nun es ist malyr, niemant kann es wissen; benn Ottilie verändert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, baß sie einmal bie Hand nach bem Schlafe zu bewegt hätte.

Das war noch nicht altes. Ihre Fränlein Tochter, gnädige Fran, sonst lebhast und freimitthig, war im Gesühl ihres hentigen Trumphs ausgelassen und übermütthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zengnissen in ten Zimmern herum, und schüttelte sie anch Ottilien vor bem Gesicht. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie ans. Ganz gelassen
antwortete Ottilie: Es ist noch nicht ber letzte Prüsungstag. Und boch würst du immer die letzte bleiben! rief bas Fränlein, und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen für jeden andern, nur nicht für mich. Eine innere, unangenehme, lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zeigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts: die linke Wange wird auf einen Angenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich fah dieß Zeichen

nub meine Theilnehmung konnte sich nicht zurückhalten. Ich sührte unsere Bersteherin bei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über tie Sache. Die treffliche Fran erkannte ihren Fehler. Wir beriethen, mir besprachen uns lange, und ohne testhalb weitläusiger zu sehn, will ich Ew. Gnaten unsern Beschluß und unsere Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Grünte werten Sie sich selbst am besten entsalten. Bestimmen Sie sich hiezu, so sage ich mehr über tie Behantlung test guten Kintes. Verläßt inus tann ihre Fräulein Tochter, wie zu vernutthen steht, so sehen wir Ottilien mit Freuten zurücksehren.

Noch eins, tas ich vielleicht in ter Folge vergessen könnte! ich babe nie gesehen, taß Ottilie etwas verlangt, over gar um etwas tringent gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, taß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr forvert. Sie thut tas mit einer Geberre, tie für ten, ver ten Sinn tavon gesaßt hat, unwiverstehlich ist. Sie trückt tie flachen Sänte, tie sie in tie Höhe heht, zusammen und führt sie gegen tie Brust, intem sie sich nur wenig verwärts neigt und ten tringend Forvernten mit einem solchen Blick ansieht, taß er gern von allem absteht, was er verlangen over wünschen möchte. Seben Sie jemals tiese Geberre, gnärige Frau, wie es bei Ihrer Behantlung nicht wahrscheinsich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Ernart hatte tiefe Briefe vorgelefen, nicht ohne lächeln unt Kopfschitteln. Auch fonnte es an Bemerkungen über tie Bersonen unt über tie Lage ter Sache nicht iehlen.

Genng! rief Ernard entlich aus, es ist entschieren, sie kommt! Für tich mare gesorgt, meine Liebe, und wir bursen num auch mit unserm Berschlag herverrücken. Es wird höchst nöthig, baß ich zu dem Hanptmann auf ben rechten Flügel hinüberziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst bie rechte Zeit zusammen zu arbeiten. Du erhältst bagegen für bich und Ottilien auf beiner Seite ben schönsten Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Ernart schilrerte ibre fünftige Lebensart. Unter andern rief er ans: Es ist boch recht zuverkomment von ber Nichte ein wenig Ropfweh auf ber linken Zeite zu baben; ich habe es manchmal auf ber rechten. Trifft es zusammen und wir siesen gegen einander, ich auf ben rechten Ellbogen, sie auf ben linken gestützt, und bie Köpfe nach verschiedenen Zeiten in die Hand gelegt, so muß bas ein paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte bas gefährlich finden; Ednard hingegen rief and: Rehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor bem D in Acht! Bas follte B benn ansangen, wenn ihm C entriffen würde?

Run ich rächte doch, versetzte Charlotte, tas verstünde sich von selbst. Freilich, rief Ernard, es kehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und D! rief er, indem er anfsprang und Charlotten sest an seine Brust trückte.

### Sechstes Capitel.

Sin Wagen, der Ottisien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte sich ihr zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Kniee.

Wozu die Demithigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jeuer Zeit erinnern, da ich nech nicht höher reichte, als bis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward den Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willkommner Gast. Sie schien aufmerksam auf bas Gespräch, ohne baß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen sagte Eduard zu Charlotten: Es ist ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lächeln: Sie hat ja den Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu besinnen schien. Das wäre boch wunderbar!

Charlotte gab bem nenen Ankömmling nur wenige Winke, wie es mit tem Hansgeschäfte zu halten seh. Ottilie hatte schnell vie ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Was sie für alle, für einen jeden insbesondere zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah pünktlich. Sie wußte auzuordnen, ohne daß sie zu befehlen schien, und wo jemand sännte, verrichtete sie das Geschäft gleich selbst.

Sobald sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie

Charlotten ihre Stunden eintheilen zu dürsen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Vorgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülsen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Nur zusweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgesschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesetzt, französisch zu reben, wenn sie allein wären; und Charlotte beharrte um so mehr babei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die llebung berselben zur Pflicht gemacht hatte. Hier sagte sie oft mehr als sie zu wollen schien. Besonders ergötzte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensions austalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Frenndin zu finden.

Charlotte nahm indes die älteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Vorsteherin, was der Gehülse über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Perstönlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charafter der Menschen befannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen eins sür allemal zugestehen und verzeihen nurg.

Sie fand zwar bei tieser Untersuchung nichts Neues, aber manches Befannte ward ihr bedeutender und auffallender. Go konnte ihr z. B. Ottisliens Mäßigkeit im Gsen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das Rächste was die Frauen beschäftigte, war ter Anzug. Charlotte verlangte von Ottlien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt bas gute, thätige Kind die ihr früher
geschenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Beihülse
anderer, schnell und höchst zierlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt; benn indem bas Angenehme einer Person
sich auch über ihre hülle verbreitet, so glaubt man sie immer wieder von
neuem und annuthiger zu sehen, wenn sie ihre Sigenschaften einer neuen
Umgebung mittheitt.

Daburch ward fie ben Männern, wie von Anfang, so immer mehr, bag wir es nur mit bem rechten Namen neumen, ein wahrer Angentrost.

Denn wenn ter Smaragt durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohl thut, sa sogar einige Heiltraft an diesem edlen Sinne ansübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er sühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Unf manche Weise hatte taher tie Gesellschaft turch Ottitiens Unfinnst gewonnen. Die beiten Frennte hielten regelmäßiger tie Stunden, ja tie Minnten der Zusammenkünste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besouders Abends, nicht so bato vom Tische weg. Charlotte beswerfte das wohl und ließ beide nicht unbeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor den andern hiezu dem Anlaß gäbe; aber sie komnte keinen Unterschied bemerken. Beide zeigten sich überhanpt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedeusen, was Ottitiens Theilnahme zu erregen geeignet sehn möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntsnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, bis sie wieder kan. Sie wurden milter und im Ganzen mittheilender.

In Erwiederung bagegen muchs die Dienstbestissenkit Ottiliens mit jerem Tage. Je mehr sie bas Haus, die Menschen, die Berhältnisse kennen lernte, besto lebhaster griff sie ein, besto schneller verstand sie jeren Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Lant. Ihre ruhige Ansmerssamteit blieb sich immer gleich, so wie ihre gesassene Regsamseit. Und so war ihr Sitzen, Aufstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, Wiederniedersten ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, die ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so seise trat sie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottiliens machte Charlotten viel Frente. Ein einziges, was ihr nicht ganz angemessen verkam, verbarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, nuter die sebenswürtigen Unsmerksamseiten, taß wir uns schnell bücken, wenn semant etwas aus ter Hand salten täßt, und es eilig anszuheben suchen. Wir bekennen uns tadurch ihm gleichsam dienstpflichtig; nur ist in ter größern Welt tabei zu berenten, wenn man eine solche Ergebenheit beziegt. Gegen Franen will ich bir tarüber keine Gesetze vorschreiben. Du bist jung. Gegen Höhere und Aettere ist es Schuldigfeit, gegen teines Gleichen Artigseit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich tadurch

menschlich und gut; nur will es einem Franenzimmer nicht woht geziemen, fich Männern auf riese Weise ergeben und bienftbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Intessen werten Sie mir tiese Unschildlichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich bazu gekommen bin. Man hat uns tie Geschichte gelehrt; ich habe nicht se viel baraus behalten, als ich wehl gesellt hätte; benn ich wußte nicht wozn ich's brauchen würde. Nur einzelne Begebenheiten sint mir sehr eindrücklich gewesen; sie sint solgente:

Alls Carl ter Erste von Englant vor seinen sogenannten Richtern stant, siel ter goltene Knops tes Stöckhens, tas er trug, berunter. Gewohnt, taß bei solchen Gelegenheiten sich alles sür ihn bemühte, schien er sich umzusehen und zu erwarten, taß ihm jemant auch tießmal ten kleinen Dienst erzeigen sollte. Es regte sich niemant; er bildte sich selbst, nun ten Knops auszuheben. Mir kam tas so schwerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, taß ich von jenem Angenblick an niemanten kann was ans ten Händen sallen sehn, ohne mich tarnach zu bilden. Da es aber freilich nicht immer schieklich senn mag, unt ich, suhr sie tächelnt sort, nicht jeverzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indessen hatten die guten Anstalten, zu benen sich die beiden Freunde berusen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja täglich fanden sie ueuen Anlaß, etwas zu bedeufen und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen burch bas Dorf gingen, bemerkten sie missällig, wie weit es an Ordung und Reintichkeit hinter jenen Dörsern zurückstehe, wo bie Bewohner burch bie Rostbarkeit bes Raums auf beibes hingewiesen werden.

Du erinnerst tich, jagte ter Hauptmann, wie wir auf unserer Reife turch tie Schweiz ten Wunsch äußerten, eine santliche sogenannte Farfanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Derf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizerordnung und Sanberkeit, welche bie Benützung so sehr befördern, einrichteten.

Hier 3. B., versetzte Ernart, ginge tas wohl an. Der Schlößberg verläuft sich in einen vorspringenten Wintel herunter; tas Derf ist ziem lich regelmäßig im Halbeirkel gegenüber gebaut: tazwischen fließt ber Bach, gegen bessen Anschwellen sich ber eine mit Steinen, ber andere mit Pfählen, wieder einer mit Balken, nur ber Nachbar sodam mut

Planten verwahren will, keiner aber ben andern fördert, vielmehr sich und ben übrigen Schaden und Nachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschiefter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig sehn, um hier eine Maner im Halbkreis aufzusühren, den Weg dahinter dis an die Häuser zu erhöhen, den schönften Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine, unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Laß es uns versuchen, sagte ber Hauptmann; indem er die Lage mit ten Angen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du hast so unrecht nicht, erwiederte der Hauptmann: denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man ausopfern muß gegen das was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Biese verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erstrenen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Bedes Uebel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Borschein kommt, und man bekünnmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer Nath zu pslegen, besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig ist, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, daß der eine bei einer gemeinsamen Austalt gewinnen, der andere verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumschränkte Majesstätsrecht gesördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Stuard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers trotze, dem man wohl ein Umosen versagen, ihn aber nicht beseidigen dürse, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, tam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: Lag und biesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch

hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut abet besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsörmig in allem senn, anch im Wohlthun. Gine allzureichliche Gabe lockt Bettler herbei, austatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Vorbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen und ihm eine siberraschende Gabe zuwersen nag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosses eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht.

Un bem einen Ente res Dorfes liegt tas Wirthshans, an tem antern wohnen ein paar alte, gute Leute; an beiden Orten nunft du eine kleine Geltsumme niederlegen. Nicht ber ins Dorf Hereingehende, sondern ber Hinausgehende erhält etwas; und ta die beiden Häuser zugleich an den Wegen stehen, die auf bas Schloß führen, so wirt auch alles, was sich hinauswenden wollte, an die beiden Stellen gewiesen.

Romm, fagte Ernart, wir wollen cas gleich abmaden; cas Genanere können wir immer noch nachholen.

Sie gingen zum Wirth und zu tem alten Paare, und tie Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Eduard, indem sie zusammen den Schloßberg wieder hinaufstiegen, daß alles in der Welt ankennnt auf einen gescheidten Einfall und auf einen sesten Entschluß. So hast du die Parkanlagen meiner Fran sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon einen Wink zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte ber Hauptmann, aber nicht billigen. Du hast sie irre gemacht; sie läßt alles liegen und trutt in bieser einzigen Sache mit und: benn sie vermeibet bavon zu reben, und hat und nicht wieder zur Mooshütte gelaben, ob sie gleich mit Ottilien in ben Zwischenstunden hinausgeht.

Daburch muffen wir uns, versetzte Ebuart, nicht abschrecken lassen. Wenn ich von etwas Gntem überzeugt bin, was geschehen könnte und sollte, so habe ich keine Ruhe bis ich es gethan sehe. Sint wir rech sonst klug etwas einzuleiten. Laß uns die englischen Parkbeschreibungen mit Aupsern zur Abendunterhaltung vornehmen, nachher reine Gnischarte. Man muß es erst problematisch und nur wie zum Scherz behauteln; ber Ernst wird sich schon finden.

Nach tieser Verabretung wurden tie Bücher aufgeschlagen, werin man jeresmal ten Grundriß ter Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten, rehen Naturzustaute gezeichnet sah, sedam auf andern Blättern tie Veränderung vorgestellt sand, welche die Aunst daran vorgesnemmen, um alles das bestehende Gute zu nutzen und zu steigern. Hieven war der llebergang zur eigenen Vesitzung, zur eigenen Umgebung, und zu dem was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von dem Hanptmann entworsene Charte zum Grunde zu legen war ummnehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Vorstellung, nach der Charlotte die Sache einmal angesaugen hatte, nicht ganz losreißen. Doch ersand man einen leichtern Aufgang auf die Höhe; man wollte oberwärts am Abhange vor einem angenehmen Hölzden ein Lustgebäude aufsühren; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben; aus den Schloßenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Gärten wieder bestreichen können.

Der Hanptmann hatte alles wohl überlegt und gemessen, und brachte jeuen Dorsweg, jene Maner am Bache her, jene Ansstüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Weg zur Unhöhe hinaussühre, gerade soviel Steine, als ich zu jener Maner bedarf. Sobald eins ins andere greift, wird beides wohlseiler und geschwinder bewertstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wieviel zu einer solchen Anlage erserberlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel und die Nechnung führe ich selbst.

Du scheinst und nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Couard.

Richt viel in willkürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willkür wissen wir besser zu beherrschen als ihr.

Die Sinrichtung war gemacht, bie Arbeit rasch angesangen, ber Hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast täglich Zenge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Anch er lernte sie näher kennen, und beiben wurde es leicht, zusammenzuwirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ist mit ten Geschäften wie mit tem Tanze; Personen, tie gleichen Schritt halten, mussen sich unentbehrlich werten; ein wechsels seitiges Behlwollen nuß nothwentig tarans entspringen, und baß

Charlotte bem Hauptmann, seitbem sie ihn näher kennen gelerut, wirklich wohlwollte, bavon war ein sicherer Beweiß, baß sie ihn einen schönen Ruheplatz, ben sie bei ihren ersten Anlagen besonders andgesincht und verziert hatte, ber aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch unr die mindeste unangenehme Empfindung babei zu haben.

#### Siebentes Capitel.

Indem nun Charlotte mit bem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fant, fo war bie Folge, baß sich Conard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach obuchin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dieustjertig und anverfommend; daß fie es gegen ihn am meiften fen, das wollte feiner Sethstliebe scheinen. Hun mar teine Frage: mas für Speifen und wie er fie liebte, hatte fie schon genau bemerkt; wieviel er Zucker zum Thee zu nehmen pflegte, und mas tergleichen nicht ift, entging ihr nicht. Besonders war fie forgfältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen bie er eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte, und beghalb mit seiner Fran, ber es nicht luftig genug sehn konnte, manchmal in Witerspruch gerieth. Even so wußte sie im Bann = und Blumengarten Bescheit. Was er wünschte, suchte sie gu befördern, was ihn ungebuldig machen fonnte, zu verhüten, dergestatt, daß sie in turzem wie ein freundlicher Schutzgeist ihm uneutbehrlich ward und er aufing, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Siezu fam noch, bag fie gesprächiger und offener schien, jobald fie fich attein trafen.

Ednard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Ingend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; est stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Spochen der Reigung Ednards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der beiden noch als des schönsten Hofpaares erinnern; und wenn Ednard ihr ein solches Gerächtniß aus ganz früher Ingend absprach, so behandtete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmat, dei seinem Hereintreten, in Charlottens Schook versteckt nicht aus Burcht, sondern aus

tindischer Ueberraschung. Sie hätte dazu setzen können, weil er so lebhaften Gindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche bie beiden Frenude zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stocken gerathen, so daß sie für nöthig fanden sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Ausstäte zu entwersen, Briese zu schreiben. Sie bestellten sich deschalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Copisten müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Bries Etnarden nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, bis endlich Ednard, dem es am wenigsten von Statten ging, nach der Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, bag ber Hauptmann vergessen hatte seine dronometrische Seembennhr aufzuziehen, bas erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, we nicht zu empfinden, boch zu ahnen, bag bie Zeit ansange ihnen gleichgültig zu werben.

Intem so tie Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr tie Thätigkeit der Francen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnsliche Lebensweise einer Familie, die ans den gegebenen Personen und ans nothwendigen Umständen entspringt, and wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gährung verursacht und schämmend über den Nand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reisgungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besondern. Jeder Theil sühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt ten Geist, indem er das Herz erweitert, und alles was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermestliche. So waren auch die Frennde nicht mehr in ihrer Wohnung besangen. Ihre Spaziergänge behnten sich weiter aus, und wenn dabei Ernard mit Ottilien, die Pfade zu mählen, die Wege zu bahnen, vorsauseilte, so solgte der Hauptmann mit Charlotten in bedentender Untershaltung, theilnehmend an manchem nenentveckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Ausslicht, geruhig der Spur jener rascheren Vorgänger.

Gines Tages leitete sie ihr Spaziergang turch bie Schloftpforte tes rechten Flügels hinunter nach tem Gasthose, über bie Brücke gegen bie Teiche zu, an tenen sie hingingen, so weit man gewöhnlich bas Wasser versolgte, bessen User sobann von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen aushörte gangbar zu sehn.

Aber Etuard, bem von seinen Jagdwanderungen her bie Gegend bekannt war, brang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissen, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich balt, und sie fanden sich im bichten Gebiisch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn bas Nauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Rähe bes gesuchten Ortes.

Auf eine Alippe vorwärts tretend sahen sie bas alte, schwarze, wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen, so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich turz und gut über Moos und Felstrümmer hinabzusteigen, Eruarr voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie leicht schreitent, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schöelsen Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm solgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Handergriff, ja sich auf seine Schulter stügte, dann sonnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen seh, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte strancheln, gleiten, daß er sie in seine Arme aussanzten, sie an sein Heracheln, gleiten, daß er sie hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus mehr als einer Ursache: er sürchtete sie zu beseitigen, sie zu beschätigen.

Wie dieß gemeint sey, ersahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ben hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, ber bewillkommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, fing Ednard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, siebe Ottilie; verzeihen Sie mir bie, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß tarans, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbilb tragen. Es ist bas Bild Ihres Baters, bes braven Mannes, ben Sie kann gekannt und ber in jedem Sinne eine Stelle an

Ihrem Herzen verrient. Aber vergeben Sie mir, tas Vild ift ungeschickt groß, und tieses Metall, tieses Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kint in tie Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn tie kutsche schwantt, wenn wir durch Gebüsch dringen, eben jetzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorhergesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schwaltich und verderblich sehn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entsieruen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie ihm dem schren Andenken, den heiligsten Drt Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Brust entsernen Sie etwas, dessen Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Aengstlichseit, so gesährlich scheint.

Ottilie schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hingesehen: rann, ohne Uebereitung und ohne Zandern, mit einem Blick mehr gen Hinnel ats auf Erren gewendet, löste sie Kette, zog bas Bild hers vor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit ben Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause fommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgialt zu schätzen weiß.

Der Freund wagte nicht tas Bild an seine Lippen zu brücken, aber er faßte ihre Hand und brückte sie an seine Angen. Es waren vielleicht tie zwei schönften Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheitewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte.

Vom Müller gesührt langten Charlotte und ber Hauptmann auf einem bequemeren Pfate herunter. Man begrüßte sich, man ersrente und erquickte sich. Inrück wollte man benselben Weg nicht kehren, nud Stuard schlug einen Felspfat auf ber andern Seite bes Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht tamen, indem man ihn mit einiger Anstrensgung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Lande zu, mancherlei Törfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwerk, das an der Höße, mitten im Holze, gar vertrautlich lag. Um schönsten zeigte sich ber größte Reichthum der Gegend, vor und rückwärts, auf der sauftserstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wältchen gelangte und beim Heranstreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegensüber besand.

Wie freh waren sie, als sie basethst gewissermaßen unwermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Plate, wo bas neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in tie Fenster ihrer Wohnung.

Man stieg zur Moeshütte himmter und saß zum erstenmal tarin zu vieren. Nichts war natürlicher, als taß einstimmig ter Bunich ausgesprochen wurde, tieser heutige Weg, ten sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte tergestalt gesührt und eingerichtet werten, taß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen könnte. Jedes that Berschläge und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt, in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Geranken, untershalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverfürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungsfraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem selchen Unternehmen erserverlich sen würden.

Hier ist and zu helsen, versetzte Etnart. Jenes Verwerk im Walte, tas so schön zu liegen scheint, und so wenig einträgt, türsen wir nur veräußern und tas taraus Geleste zu tiesen Anlagen verwenten, so genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange tie Juteressen eines wehlangelegten Capitals, ta wir jetzt mit Mismuth bei letzter Verechnung am Schlusse tes Jahrs eine kümmerliche Einnahme taven ziehen.

Charlotte selbst kennte als gute Hanshälterin nicht viel ragegen erinnern. Die Sache mar schen früher zur Sprache gekommen. Run wollte ber Hanptmann einen Plan zur Zerschlagung ber Gruntstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kürzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, ber schen Verschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vernehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung nußte turchans Beifall finten, und schon sah tie ganze Gesellschaft im Geiste tie neuen Wege sich schlängeln, auf tenen und in teren Nähe man noch tie angenehmsten Ruhe= nut Anssichtspläge zu entreden hoffte.

Um sich alles mehr im einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abents zu Hanse jegleich bie neue Charte vor. Man übersab ben

zurückgelegten Weg, und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vorstheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Borfätze wurden nochmals burchsgesprochen und mit ben neuesten Geranken verbunden, ber Platz bes neuen Hauses, gegen bem Schloß über, nochmals gebilligt und ber Kreislauf ber Wege bis rahin abgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem allem geschwiegen, als Ernard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einsut, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles seh ja noch gleichgültig, alles noch im Werden.

Ich würte, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche ber Unhöhe setze, bas Haus hieher banen. Man sähe zwar bas Schloß nicht, benn es wirt von bem Wältchen bebeckt; aber man besände sich auch bafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich bas Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach ber Mihle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu, ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Ernard. Wie konnte uns bas nicht einfallen? Nicht mahr, so ist es gemeint, Ottisie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Biereck recht stark und berb auf die Unhöhe.

Dem Hauptmann suhr tas turch vie Seele; tenn er sah einen sorgssältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf tiese Weise verunstaltet; toch saßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf ten Gestanken ein. Otilie hat Necht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kassee zu trinken, einen Fisch zu gesnießen, ber und zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Ubwechselung und srembe Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Bernunft hieher gebaut; benn es liegt geschützt vor ben Winden und nahe an allen täglichen Bedürsnissen; ein Gebäute hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wehnung, wird sich borthin recht wohl schießen und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Be mehr man bie Sache turchsprach, testo günstiger erschien sie, und Etnard fonnte seinen Triumph nicht bergen, tag Ottilie ten Getanken gehabt. Er war stolz tarank, als ob bie Erfintung sein gewesen wäre.

#### Achtes Capitel.

Der Hanptmann untersuchte gleich am frühesten Morgen ben Platz, entwarf erst einen flüchtigen und, als bie Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieben hatte, einen genauen Rif nehft Anschlag und allem Erforderlichen. Es sehlte nicht an ber nöthigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf bes Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer sanden zusammen nenen Anlas zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Ernarten bemerklich, baß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sen, Charlottens Geburtstag burch Legung bes Grundsteins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Ernards gegen solche Feste zu überwinden: benn es kam ihm schnell in ben Sinn, Ottiliens Geburtstag, ber später siel, gleichfalls recht seierlich zu begehen.

Charlotte, ber bie neuen Anlagen und was beschalb geschehen sollte, bebeutent, ernstlich, ja sast betenklich vorkamen, beschäftigte sich bamit, bie Anschläge, Zeit= und Gelveintheilungen nochmals sür sich burchzugehen. Man sah sich bes Tages weniger, und mit besto mehr Verlangen suchte man sich bes Abends auf.

Ottisie war intessen schon völlig Herrin tes Hanshaltes, und wie konnte es anders seyn bei ihrem stillen und sichern Betragen! Auch war ihre ganze Sinnesweise bem Hause und bem Häuslichen mehr als ter Welt, mehr als bem Leben im Freien zugewentet. Etnard bemertte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegent mitzing, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger traußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand hänslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er baher die gemeinschaftlichen Wanterungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sing an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Anstruct einer reinen, doch leidenschaftslichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich fagen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Plätzen: Charlotte auf tem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und tie Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saft Ernarden zur Rechten, wohin er auch bas Licht schot, wenn er sab. Alexann rückte sich Ottitie wohl näher, um ins Buch zu sehen: tenn auch sie trante ihren eigenen Augen mehr als fremten Lippen; und Ernard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ia er hielt oft längere Pansen als nöthig, damit er nur nicht eher umwenztete, bis auch sie zu Ente der Seite gesemmen.

Charlotte und ber Hanptmann bemerkten es wohl und sahen mandymal einander lächelnd an; bech wurden beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Reigung gelegentlich offenbarte.

An einem Abente, welcher ter tteinen Gesellschaft turch einen lästisgen Besinch zum Theil verleren gegangen, that Ernard ten Berschlag, nech beisammen zu bleiben. Er fühlte sich ansgelegt seine Flöte vorzusnehmen, welche lange nicht an tie Tagesortnung gekommen war. Charslette suchte nach ten Senaten, tie sie zusammen gewöhnlich anszusühren pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestant Ottilie nach einigem Zantern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie fonnen. Sie wollen mich auf bem Mingel begleiten? rief Etnart, tem tie Angen vor Frenten glänzten. 3ch glanbe mohl, versette Ottilie, tag es geben wird. Gie brachte rie Noten berbei und sette sich ans Clavier. Die Buborenten waren ausmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie bas Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es ber Spielart Ernards anzupassen Anzupassen wußte ist nicht ber rechte Ausbruck: benn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernten, bald voreilenten Gatten zu Liebe hier anzuhalten, bort mitzugeben, fo ichien Ottilie, welche Die Sonate von jenen einigemal fpielen gehört, fie nur in tem Ginne eingelernt zu haben, wie jener fie begleitete. Gie hatte seine Mangel so zu ten ihrigen gemacht, bag barans wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber boch böchst augenehm und gefällig lautete. Componist selbst batte feine Freute baran gehabt, sein Werk auf eine fo liebevolle Beife entstellt zu sehen.

Auch tiesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft findische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schlechen fann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden eben so gut im Wachsen als jene, mit vielleicht nur noch gefährlicher taturch, tak beite ernster, sicherer von sich selbst, sich zu hatten sähiger waren.

Schon fing ber Hauptmann an zu fühlen, baß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu fesseln brohte. Er gewann es über sich, ben Stunden auszuweichen, in benen Charlotte nach ben Anlagen zu kemmen pflegte, indem er schon am frühesten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schleß zurückzeg. Die ersten Tage hielt es Charlotte sür zusätlig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um deste mehr.

Bermiet unn ber Hauptmann mit Charlotten allein zu sein, se war er besto emsiger, zur glänzenden Feier bes herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschlennigen: benn indem er von unten hinauf, hinter bem Torse her, ben beginnenen Weg sührte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, base erst in der letzten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum nenen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schöner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen.

Die änßere Thätigfeit, tiese kleinen, freuntlichen geheinmißvollen Absichten, bei innern mehr oter weniger zurückgeträngten Empfintungen, ließen tie Unterhaltung ter Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhast werten, tergestalt taß Etnart, ter etwas Lückenhastes empfant, ten Hauptmann eines Abents anfrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei tem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann kennte tem allgemeinen Berlangen nicht wirerstehen, und so führten beite, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eines ter schwersten Musiktsticke zussammen auf, daß es ihnen und tem zuhörenten Paar zum größten Bergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenühung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! fagte Etnart. Wir wollen sie bewundern, aber uns boch gusammen frenen.

#### Heuntes Capitel.

Der Geburtstag war berbeigekommen und alles fertig geworden: Die gange Maner, Die ben Dorfmeg gegen bas Waffer zu einfaßte und erhöhte, ebenso ber Weg an ber Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in rem von Charlotten angelegten Bfate fortlief, fich bann tie Felsen binaufwärts ichlang, tie Mooshütte links über fich, bann nach einer völligen Wentung links unter fich ließ und jo allmählig auf bie Bobe gelangte.

Es hatte sich biefen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man bie Gemeinde im festlichen Schnuck versammelt antraf. Rad bem Gottesbienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, vorans; dann fam die Herrschaft mit ihrem Befuch und Gefolge; Matchen, Jungfrauen und Frauen machten ben Beidluß.

Bei ber Wendung bes Weges mar ein erhöhter Feljenplat eingerichtet; bort ließ ber Sauptmann Charlotten und bie Gafte ausruhen. Sier übersaben fie ben gangen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschaar, tie nachwantelnten Frauen, welche nun vorbeizogen. Es mar bei bem berrlichen Wetter ein munderschöner Unblid. Charlotte fühlte sich über= raicht, gerührt, und brückte tem Sauptmann berglich bie Sand.

Dan folgte ber fachte fortidreitenden Menge, Die nun ichon einen Areis um den fünftigen Hausraum gebildet batte. Der Banberr, Die Seinigen und bie vornehmsten Bafte murben eingelaben in die Tiefe binabzufteigen, wo ber Grundstein, an einer Seite unterftütt, eben gum Ein wohlgeputzter Maurer, Die Kelle in ber Nieterlassen bereit lag. einen, ten Sammer in ber antern Sant, hielt in Reimen eine anmuthige Rete, tie wir in Broja nur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, fing er an, find bei einem Gebante gu beachten: bag es am rechten Fleck ftebe, bag es wohl gegründet, bag es vollkommen ausgeführt jen. Das erfte ift eigentlich bie Sache bes Bauberrn: benn wie in ber Stadt nur ber Fürft und die Gemeine bestimmen fonnen, wohin gebaut werten joll, so ift es auf tem Lante bas Vorrecht bes Grundheren, bag er jage: Bier foll meine Wohnung fteben und nirgents anders.

Ernard und Ottilie magten nicht bei biefen Worten einander anzufeben, ob fie gleich nabe gegen einander über ftanden.

Das britte, tie Bollentung, ist tie Sorge gar vieler Gewerfe; ja wenige sint, bie nicht tabei beschäftigt wären. Aber tas zweite, tie Grüntung, ist tes Manrers Angelegenheit, und taß wir es nur fed heraussagen, tie Hanptangelegenheit tes ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsere Sinlatung ist ernsthait: tenn tiese Feier lichteit wird in ter Tiese begangen. Hier, innerhalt tieses engen, ansgegrabenen Raums, erweisen Sie uns tie Shre als Zengen unseres geheimniswollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werten wir tiesen wehl zugehauenen Stein niederlegen und balt werten tiese mit schenen und würdigen Personen gezierten Ertwände nicht mehr zugänglich, sie werden ansgestüllt seyn.

Diesen Grundstein, ter mit seiner Sete tie rechte Sete tes Gebändes, mit seiner Rechtwinklichkeit tie Regelmäßigkeit tesselben, mit seiner masserunt senkrechten Lage Loth und Wage aller Manern und Wänte bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen; denn er rubte wohl auf seiner eigenen E zwere. Aber anch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht sehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt, und da es sich nicht ziemen will, unter den Thätigen müßig zu senn, so werden Sie nicht verschmähen auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche banit Ralt unter ben Stein mars. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und ber Stein alsobald niedergesenft; worauf benn Charlotten und ben übrigen sogleich ber Hammer gereicht wurde, um burch ein breimaliges Bochen bie Berbindung bes Steins mit bem Grunde anderichtlich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, suhr ber Retner fert, zwar jest unter freiem Himmel, geschieht wo nicht immer im Verbergenen, bech zum Verbergenen. Der regelmäßig aufgesührte Grunt wird verschützet, und sogar bei ben Mauern, die wir am Tage aufführen, ist man unfer am Ente tanm eingebenk. Die Arbeiten bes Steinmegen und Bithauers sallen mehr in bie Angen, und wir müssen es sogar noch gut heißen, wenn ber Tüncher die Spur unserer Hände völlig austöscht und sich unser Wert zueignet, indem er es überzieht, glättet und färbt.

Wem ning also mehr baran gelegen fenn, bas mas er thut, fich

felbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er tas Selbstbewußtsehn zu nähren Urfache? Wenn tas Saus aufgeführt, ber Boben geplattet und gepflaftert, Die Ankenseite mit Zierrathen überdeckt ift, so sieht er durch alle Hillen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Kugen, benen bas Ganze fein Daseyn und seinen Salt zu banken hat.

Aber wie jeder, der eine Uebelthat begangen, fürchten muß, daß, ungeachtet alles Abwehrens, sie tennod, aus Licht kommen werde, so muß berjenige erwarten, ber insgeheim bas Gute gethan, bag auch biefes witer seinen Willen an ben Tag komme. Deffwegen machen wir biesen Grundstein angleich zum Denkstein. Sier in diese unterschiedlichen ge= bauenen Bertiefungen foll Berfchiedenes eingefenkt werden, zum Zenquift für eine entfernte Rachwelt. Diese metallenen zugelötheten Röcher ent= balten fdriftliche Rachrichten; auf Diese Metallplatten ift allerlei Merkwürdiges eingegraben; in biefen ichonen glafernen Rlafchen versenken wir ben beften alten Wein, mit Bezeichnung feines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles tieses erhielten wir burch bie Freigebigkeit unferes Bauberen. Auch ift bier noch mancher Platz, wenn irgend ein Gaft und Buschaner etwas ber Radmelt zu übergeben Belieben trüge.

Rach einer kleinen Bause fah ber Geselle sich um; aber wie es in folden Källen zu geben pfleat, niemand war vorbereitet, jedermann überrafcht, bis endlich ein junger, munterer Officier aufing und fagte: Wenn ich etwas beitragen foll, das in biefer Schatzkammer noch nicht nieder= gelegt ift, so muß ich ein paar Knöpfe von der Unisorm schneiden, die boch wohl auch verdienen auf die Nachwelt zu kommen. Gefagt, gethan! und nun hatte mancher einen ähnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer fäunden nicht von ihren fleinen Haarfämmen hineinzulegen; Riechfläschen und andere Zierden wurden nicht geschout: nur Ottilie ganderte, bis Eduard fie durch ein fremudliches Wort aus ber Betrachtung aller ber beigestenerten und eingelegten Dinge herandriß. Sie löste barauf bie goldene Rette vom Halfe, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Sand über die andern Kleinode bin, worauf Eduard mit einiger Saft veraustaltete, bag ber wohlgefügte Dedel fogleich aufgestürzt und eingefittet wurde.

Der junge Gefell, ber sich babei am thätigsten erwiesen, nahm seine

Retnermiene wieder an und suhr sort: Wir gründen tiesen Stein für ewig, zur Sicherung tes längsten Genusses ter gegenwärtigen und fünftigen Besitzer tieses Hanses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so benken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichseit ber menschlichen Tinge; wir benken und eine Möglichseit, bag bieser sesstversiegette Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dirfte, als wenn bas alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Alber eben damit tieses aufgesührt werde, zurück mit den Gedanken ans der Zukunst, zurück ins Gegenwärtige! Last uns, nach begangenem heutigen Feste, unsere Arbeit segleich sördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortarbeiten, zu seiern branche, daß der Ban eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und ans den Feustern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich sröhlich in der Gegend umschane, deren aller, so wie sämmilicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sen!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Aelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Lust: dem es bezeichnet das Uebermaß einer Frende, das Gefäß zu zersteren, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießunal ereignete es sich anders: das Glas sam nicht wieder auf den Boden und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit bem Ban vorwärts zu fommen, bereits an ber entgegengesetzten Ede ben Grund völlig heranszeschlagen, ja schon angesangen bie Manern aufzuführen, und zu bem Endzweck bas Gerüft erbant, so hoch als es überhanpt nöthig war.

Daß man es besonvers zu rieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vortheil ber Arbeitsseute geschehen. Dert hinauf flog bas Glas und wurde von Einem aufgesangen, ber biesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich aufah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus ber Hand zu lassen, und man sah barauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung einsgeschnitten: es war eins ber Gläser, die für Eduarden in seiner Ingent versertigt worden.

Die Gerüfte stanten wieder teer, und die leichtesten unter ten Wästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Unssicht nach allen Seiten nicht gemugiam rühmen: tenn was entrecht ter nicht alles,

ter anf einem hohen Pankte um um ein Geschoß höher steht! Nach bem Innern bes Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Borschein; ben silbernen Streisen bes Flusses erblickte man bentlich; ja selbst bie Thürme ber Hauptstatt wollte einer gewahr werben. An ber Rückseite, hinter ben waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die brei Teiche zu einem See vereinigt werden; bann hätte ber Anblick alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe fich wohl machen, fagte ber Hauptmann: benn fie bilbeten schon vor Zeiten einen Bergsee.

Rur bitte ich meine Platanen= und Pappelgruppe zu schonen, sagte Ernard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepklanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetzte Ernard, als Sie auf ber Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, ba Sie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Nach aufgehobener Tasel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingesladen, um auch hier die nenen Anstalten in Angenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hamptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern familiensweise natürlich gruppirt, theils wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf nenen Bänken ansruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag, diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innere Geselligkeit mit Reigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu sinden; doch ward dieses hänsliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigte.

Wie wir vermutheteten, rief Ernard Charlotten zu, der Graf wird nicht ausbleiben, er fommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte.

Gewiß nicht! autwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer

Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreifen.

Da muffen wir unfere Auftalten bei Zeiten machen, Ottilie! fagte Charlotte.

Wie befehlen Sie Die Ginrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im allgemeinen an, nut Ottilie entfernte fich.

Der Hanptmann erfundigte sich nach dem Verhältnis tieser beiten Personen, das er nur im allgemeinsten kannte. Sie hatten früber, beite schon anderwärts verheirathet, sich leidenschaftlich liebzewonnen. Eine doppelte She war nicht ohne Aussehen gestört; man dachte an Scheidung. Bei der Baronesse war sie möglich geworden, bei dem Grasen nicht. Sie mußten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältniß blieb: und wenn sie Winters in der Residenz nicht zusammen sehn konnten, so entschätzigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Stuard und Charlotte, und sämmtlich gename Freunde ans früher Hoszeit her. Man hatte immer ein gutes Verhältniß erhalten, ob man gleich nicht alles an seinen Freunden billigte. Anr diesmal war Charlotten ihre Ankunst gewissermaßen ganz ungelegen, und wenn sie die Ursache genan untersucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute, reine Kind sollte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben fönnen, sagte Ernard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Auffat ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier; nun sehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottitie mit einiger Hast.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Ernard. Es soll fertig sehn, rief Ottilie, und hatte bas Blatt ichon in ben Händen.

Des andern Morgens, als fie fich aus tem obern Stod nach ten Gäften umsahen, benen fie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Ernard: Wer reitet benn so langsam bort bie Strafe ber? Der haupt mann beschrieb bie Figur bes Reiters genauer. Ge ist er's boch, sagte

Ernart; renn bas Sinzelne, bas bu besser siehst als ich, past sehr gut zu bem Ganzen, bas ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber bazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe heraufstieg. Warnen sind Sie nicht gestern gesommen? rief ihm Ernard entgegen.

Lante Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Hente komm' ich aber, ben Beburtstag meiner Frenndin mit ench im Stillen nachzuseiern.

Wie können Sie benn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard scherzend.

Meinen Besnch, wenn er ench etwas werth ift, seind ihr einer Betrachtung schnltig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestistet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier din ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hätten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Ans der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen, willsommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrieslicher Lebhaftigkeit herans, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wehlthum will! Aber warnm gehe ich anch ans meinem Charakter herans! Ich hätte nicht kemmen sollen, und nun werd' ich vertrieben. Denn mit jenen will ich nicht nuter Einem Dache bleiben; und nehmt ench in Acht, sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sanerteig, der seine Ausstechung sortpflanzt.

Man suchte ihn zu begittigen; aber vergebens. Wer mir ben Shesstand angreift, rief er ans, wer mir burch Wort, ja durch That biesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich sein nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die She ist der Aufang und der Gipfel aller Cultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bessere

Getegenheit seine Milre zu beweisen. Unaustöstich muß sie som: tenn sie bringt so vieles Glüd, taß alles einzelne Unglüd tagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglüd reten? Ungernte ist es, tie ten Menschen von Zeit zu Zeit ansällt, und tann beliebt er sich unglüdslich zu sinten. Lasse man ten Angenblid verübergehen, und man wird sich glüdslich preisen, taß ein so lange Bestautenes nech besteht. Sich zu trennen, giebt's gar seinen hinlänglichen Grunt. Der menschliche Zustant ist so hoch in Leiten und Frenten gesetzt, taß gar nicht berechnet werden kann, was ein Paar Gatten einander schultzig werden. Es ist eine unentliche Schult, tie mur turch tie Ewigseit abgetragen werden sam. Unbegnem mag es manchmal seyn, taß gland' ich wehl, und taß ist eben recht. Sint wir nicht anch mit tem Gewissen verheirathet, tas wir est gerne ses seyn möchten, weil es unbegnemer ist, als uns se ein Mann over eine Fran werden könnte?

So sprach er lebhaft und hätte weht noch lange sortgesprechen, wenn nicht blasende Postillons die Ansumst der Herrschaft verkündet hätten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schloshes bere einsuhren. Als ihnen die Hansgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, tieß sich das Pserd an den Gasthos bringen, und ritt verstrießlich davon.

# Behntes Capitel.

Die Gäste waren bewillsonnt und eingesührt; sie srenten sich bas Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erseht und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen, so wie Baronesse konnte man unter jene hohen, schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Ingend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehen möchte, so erregen sie dech man mit der Reigung ein entschiedenes Zutrauen. Anch dieses Paar zeigte sich höchst bequent in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Instande des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterseit und schiedenbare Unbesangenheit theitte sich segleich mit, und ein hoher Anstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Iwang bemerkt bätte.

Diese Wirfung ließ sich Angenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Aleidern, Geräthschaften und allen Umgedungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heintlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensatz, der sich sedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten und ein schnelles, lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammenwerband.

Es währte intessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Franen zogen sich auf ihren Klügel zurück und sanden daselbst, indem sie sich mancherlei vertranten und zugleich die neusten Formen und Zuschmitte von Frühkleidern, Hiten und dergleichen zu nunstern ansingen, geungsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorgesührten Pserden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen, und auch hier zeigte sich das angekommene Baar zu seinem Bortheile. Alles was sie an sich trugen, war nen und gleichsam ungesiehen, und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemslichkeit eingeweiht.

Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bedieute sich der französischen Sprache, um die Answartenden von dem Mitverständniß auszuschließen, und schweiste mit muthwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blied die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Ingendsfrenudin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehstens geschieden werden sollte.

Es ist unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man seine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glandt; ehe man sich's versieht, muß man wieder hören, daß ihr Schicksal im Schwanken ist und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichere Pfade des Lebens betreten soll.

Gigentlich, meine Beste, versetzte ber Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werben. Wir niegen uns bie irbischen Dinge, und besonders auch die ehelichen Verbindungen gern so

recht danerhaft vorstellen, und was den letzten Punkt betrifft, so versühren ums die Lussipiele, die wir immer wiederholen sehen, zu solchen Einsbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Vefriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer sortsgespielt, und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch so schlimm nicht senn, sagte Charlotte lächelnd, ba man sieht, baß auch Personen bie von biesem Theater abgetreten sint, wohl gern baranf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, jagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt fennt, fo fieht man wohl, auch bei bem Cheftante ift ce nur tiefe entschiedene, ewige Dauer zwischen fo viel Beweglichem in ber Welt, Die etwas Ungeschicktes an fich trägt. Einer von meinen Freunden, beffen ante Laune sich meist in Borschlägen zu neuen Gesetzen hervorthat, behauptete, eine jebe Che follte nur auf fünf Jahre geschloffen werden. Es fen, fagte er, bieg eine icone, ungerade beilige Bahl und ein folder Beitranm eben hinreichend, um fich fennen zu lernen, einige Kinter herangubringen, sich zu entzweien und, mas bas schönste jen, sich wieder zu verfohnen. Gewöhnlich rief er ans: Wie glücklich würde bie erfte Zeit verstreichen! 3mei, brei Jahre wenigstens gingen vergnüglich bin. Dann würde boch wohl bem einen Theil baran gelegen fenn, bas Berhältniß länger banern zu seben, Die Befälligkeit würde machjen, jemehr man sich bem Termin ber Unifundigung näherte. Der gleichgültige, ja felbst ber unzufriedene Theil mirte burch ein foldes Betragen begütigt und einge-Man vergäße, wie man in guter Gefellichaft bie Stunden nommen. vergift, daß bie Zeit verfließe, und fante fich aufs angenehmfte überrascht, wenn man nach verlanfenem Termin erft bemerkte, bag er ichon stillschweigend verlängert sen.

So artig und lustig tieß flang unt so gut man, wie Charlotte wohl empfand, biesem Scherz eine tiese moralische Dentung geben konnte, so waren ihr bergleichen Aengerungen, besonders um Ottitiens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gesährlicher sen als ein

allzufreies Gespräch, das einen strasbaren oder halbstrasbaren Austand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt; und dahin gehört doch gewiß alles was die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer gewandten Weise das Gespräch abzulenken; da sie es nicht vermochte, that es ihr leid, daß Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht ausstehen zu dürsen. Das ruhig ansmerksame Kind verstand sich mit dem Haushosmeister durch Blick und Wink, daß alles auf das tresse lichste gerieth, obgleich ein paar neue, ungeschieste Vedienten in der Livree staken.

Und so suhr ber Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über biesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, ber soust nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sehn, lastete biese Sache zu sehr auf bem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles was cheliche Verbindung betraf, die er bech selbst mit ber Baronesse so eifzig wünschte.

Jener Freund, so suhr er sort, that noch einen andern Gesetzvorschlag. Eine Ehe sollte nur alsbann sier unausschlich gehalten werden,
wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil zum drittenmal
verheirathet wäre; denn was eine solche Berson betresse, so beseune sie
unwidersprechlich, daß sie die She siir etwas Unentbehrliches halte. Nun
sen auch schon besannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die ost mehr zur Trennung
Unlaß geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu
erkundigen; man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unverheirathete
Ucht zu geben, weil nan nicht wisse, wie die Fälle kommen kömen.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Ernard: denn in der That jetzt, wenn wir verheirathet sind, fragt niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mängeln.

Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baronesse lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirthe schon zwei Stufen glücklich überstiegen, und könnten sich zu ber britten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte ber Graf: hier hat ber Tod willig gethan, was die Consistorien sonst nur ungern zu thun pflegen.

Lassen wir die Todten ruhen, versetzte Charlotte, mit einem halb ernsten Blicke.

Warum? versetzte ber Graf, ba man ihrer in Chren gebenken kann.

Sie waren bescheiten genug sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannichsaltiges Gute, bas sie zurückließen.

Wenn nur nicht gerade, sagte bie Baronesse mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fällen bas Opser ber besten Jahre gebracht werten mufte.

Ja wohl, versetzte ber Graf, man müßte barüber verzweiseln, wenn nicht überhaupt in ber Welt so weniges eine gehosste Tolge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen bie Welt nicht.

Charlotte, welche froh mar, tag tas Gespräch fich wentete, versetzte heiter: Run! wir muffen uns ja obenehin balt genng gewöhnen, tas Gute ftud- und theilweise zu genießen.

Gewiß, versetzte ber Graf, Sie haben beite sehr schiener Zeiten genossen. Wenn ich mir bie Jahre zurückerinnere, ba Sie und Eduard bas schönste Paar bei Hose waren: weber von so glänzenden Zeiten noch von so hervorlenchtenden Gestalten ist jetzt bie Rede mehr. Wenn Sie beibe zusammen tanzten, aller Angen waren auf Sie gerichtet, und wie unmwerben beibe, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da sich so manches verändert hat, sagte Charlotte, können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.

Stuarten habe ich boch oft im Stillen getabelt, sagte ber Graf, bag er nicht beharrlicher war: benn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben, und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, siel tie Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schult, nicht ganz rein von allem Umhersehen, und ob sie gleich Ernarten von Herzen tiebte und sich ihn anch heimlich zum Gatten bestimmte, so war ich toch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmat quälte, so daß man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluß drängen kounte, zu reisen, sich zu entsehnen, sich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nieste der Baronesse zu und schien bantbar für ihre Filrsprache. Und bann ning ich eins, suhr sie fort, zu Charlottens Entschilde gung beifügen: ber Mann, ber zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange burch Reigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ibn näher kannte, gewiß siebenswürdiger, als ihr autern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, verjette ber Graf etwas lebhaft, befennen wir nur, baß er Ihnen nicht gang gleichgültig war, und baß Charlotte von

Ihnen niehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich sinde das einen sehr hübschen Zug an den Franen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgent einen Mann so lange noch sortsetzen, ja durch keine Art von Trennung stören oder ausheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Männer noch niehr, verssetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß niemand niehr Gewalt über sie hat als ein Franenzimmer, dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielsleicht die Frenndin des Angenblicks von Ihnen erlangt hätte.

Sinen soldzen Vorwurf barf man sich wohl gefallen lassen, versetzte ber Graf; bech was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn beshalb nicht leiben, weil er mir bas schöne Paar anseinander sprengte, ein wahrhaft prädestinirtes Paar, das, einmal zusammengegeben, weder sims Jahre zu schenen, noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen branchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder einzubringen, was wir versäumt haben.

Da müssen Sie sich bazu halten, sagte ber Graf. Ihre ersten Heirathen, suhr er mit einiger Hestigkeit sort, waren boch so eigentlich rechte Heirathen von ber verhaßten Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhasteren Ansdruck — etwas Tölpelhastes; sie verderben die zartesten Verhältnisse, und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe.

In tiesem Augenblick machte Charlotte, die ein- sür allemal dieses Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebranch; est gestang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner; die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranstaßt sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Prachtgefäßen schon vertheilte Blumensülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

And die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man fogleich

nach Tische besuchte. Ottilie zog sich unter dem Vorwande händlicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber seizet sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hanptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höche gelangt waren und der Handtmann gesällig himmter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gesällt mir anservrentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Sen so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und solgerecht. Was er hier teistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung seyn.

Charlotte vernahm bes Hauptmanns Lob mit innigen Behagen. Sie jaßte sich jeroch und befräftigte bas Gesagte mit Ruhe und Marheit. Wie überrascht war sie aber, als ber Graf sortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die ber Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, ter auf Charlotte herabsiel. Der Graf bemerkte nichts; tenn tie Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändisgen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinderer Fassung. Doch hörte ste schon nicht mehr was der Grafsagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzengt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammensgestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Beten, den ich noch bente Abend wegschicken kann.

Charlotte war innersich zerriffen. Ben tiesen Verschägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wert herverkringen. Der Grafsuhr glücklicher Weise fort von seinen Planen für ten Hauptmann zu sprechen, teren Günstiges Charlotten nur allzusehr in tie Angen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann heranstrat und seine Rolle vor dem Grasen entfaltete. Aber mit wie andern Angen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothbürstigen Berbengung wandte sie sich weg und eilte himmter nach der Mooshütte. Schon auf balbem Wege stürzten ihr die Thränen ans den Angen, und nun warf sie sich in den engen Raum der steinen Einsiedelei, und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Verzweistung, von deren Mögtichteit sie weuig Angenblicke verher auch nicht die leiseste Abnung gebabt batte.

Auf ter antern Seite war Etnard mit ter Baronesse an ten Teischen bergegangen. Die fluge Frau, die gern von allem unterrichtet sehn mochte, bemerkte bald in einem tastenten Gespräch, daß Ernard sich zu Ottitiens Lobe weitläusig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in ten Gang zu bringen, daß ihr zuletzt fein Zweisel übrig blieb, hier sen eine Leitenschaft nicht auf tem Wege, sondern wirklich angelangt.

Verheirathete Franen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besenders gegen junge Mädchen, im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich in ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute seiht mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt diese Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Vorschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende, und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die Zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur lleberlegung genommen.

Rum aber brachte ber Blid in Ernards Gemüth tiesen Vorschlag bei ber Varonesse ganz zur vorsätzlichen Festigseit, und um so schneller bieses in ihr vorging, um beste mehr schneichelte sie änßerlich Ernards Wünschen. Dem niemand besaß sich mehr als tiese Fran, und tiese Selbstbeherrschung in außererbentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, musere Herrschaft auch über die andern zu verbreiten, um uns burch bas was wir ängerlich gewinnen, für basseinige was wir innerlich entbehren, gewissernschen schalles zu halten.

An tiese Gesimmungen ichtiest sich meist eine Art heimlicher Schabenfrente über die Dunkelheit der andern, siber das Bewustlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir frenen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die fünftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottisien mitbringen dürsten, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Etnard sprach schon mit Entzücken von der herrlichen Gegend, bem

großen Fluffe, ben Sügeln, Felfen und Weinbergen, von alten Schlöffern, von Bafferfahrten, von bem Inbel ber Beinlese, bes Relterns u. i. m. wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum vorans tant über ben Ginbrud frente, ben bergleichen Scenen auf bas frifche Gemüth Ottiliens maden würden. In tiesem Angenblick fah man Ottilien berankommen, und bie Baroneffe fagte ichnell zu Couard, er möchte von tiefer vorhabenten Herbstreife ja nichts reten: tenn gewöhnlich geschehe das nicht, werauf man sich so lange veraus frene. Etnard versprach, nöthigte fie aber Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr entlich, bem lieben Kinte zu, mehrere Schritte verau. Gine bergliche Freute brudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er fufte ihr tie Bant, in bie er einen Strang Weltblumen trudte, bie er unterwegs gujammengepflückt hatte. Die Baronesse fühlte sich bei tiesem Anblick in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn sie auch bas, mas an tiefer Reigung ftrafbar sehn mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie bas, was baran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Renling von Matchen feineswegs gönnen.

Alls man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hamptmann, den er auf eine verständige und bescheitene Beise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gesbracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Beines nicht schonte und sich sehr tebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hamptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmögslich ward, die Bewegung ibres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genng, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Ernarts Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte seh bebenklich und verbrießlich über ihres Gemahls Beuchmen, und überlegte, wie sie ummnehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne.

And, nach Tische fant sich ein Zwiespalt in ter Gesellschaft. Der Graf, ter ben Hauptmann recht ergründen wollte, branchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene

Wentungen, um zu erfahren was er wünschte. Sie gingen nut einsander an der einen Seite des Saals auf und ab, indes Eduard, aufgesregt von Wein und Hoffmung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Chartotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müssiges Umherstehen brachte deun auch zulest eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien bieser Tag abgeschlossen.

## Cilftes Capitel.

Ernard begleitete ben Grasen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Gras verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Fener entwickelte. Ein schöner Tuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Annuth ist unsverwisstlich. Ich habe sie hente im Gehen bevbachtet; noch immer möchte man ihren Schuh kissen, und die zwar etwas barbarische, aber doch tiese gefühlte Chrenbezengung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer gesiehten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spitze bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertranten Männern. Sie gingen von ber Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals ben Zusammenkunften biefer beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Milbe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie ersunden, nur um sich sagen zu können, baß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf sort, welche Abentener ich die recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unsere höchsten Herrichaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hinsgegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter sreiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Hinweg zu dem Quartier ber Hofbamen hatten Sie sich wohl gemerft, fagte Ernard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte ber Graf, mehr an ben Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr ench mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unersvenliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Ernart, als Zie sich anmelten ließen, mit meiner Fran an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen an ben Vorsaal der Garben. Weil wir uns unm von da recht gut zu sinden wußten, so glandten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorbeigehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matrazen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestrecht lagen und schliesen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah und verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelassen über die ausgestrechten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnachenden Enassesstwert erwacht wäre.

Ich hatte große Lust zu stolpern, sagte der Graf, damit es Lärm gegeben hätte: denn welch eine seltsame Auserstehung würden wir gesehen haben!

In tiefem Angenblid ichlug tie Schlofiglode 3mölf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnb, und eben gerechte Zeit. Ich nung Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich hente, wie ich Sie bamals sührte; ich habe ber Baronesse bersprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben und ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben und so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als baß man sich nach einer vertranlichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir ben Hüchweg; ben Rückweg will ich schon sinden und auf alle Källe werde ich über keine Stiesel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biese gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetzte Enart; nur sind bie brei Frauenzimmer brüben zusammen auf bem Stügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander finden, ober was wir sonst für Handel aurichten, bie irgend ein wunderliches Ansehen gewinnen!

Rur ohne Sorge! sagte ber Graf; Die Baronesse erwartet mich. Sie ist um biese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ift übrigens leicht, versetzte Ernart, und nahm ein Licht, tem Grafen vorlenchtent eine geheime Treppe hinnnter, tie gu einem

langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grasen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grasen aufnahm und Eduard in dem dunkeln Ramm zurückließ.

Eine andere Thüre links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reten und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermätchen: Ift Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie tas Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie um hin! es ist spät. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Stuart hörte mit Entzüden, taß Ottilie noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! tachte er triumphirent. Durch die Tinsterniß ganz in sich selbst gecugt, sah er sie sügen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er sühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr nech einmal nahe zu senn. Bon hier aber war kein Weg in tas Halbgeschoß, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Franen Thüre; eine senderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor; er suchte tie Thüre auszudrehen, er sand sie verschlossen; er pochte leise an; Charlotte hörte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem nuerwarteten Vorsichlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er süllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge und er sollte sort, das alles sollte seer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schnerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünsichte die Zeit, die es braucht, nun sie zu lindern; sie verwünsichte die todtenhaste Zeit, wo sie würden gelindert sehn.

Da war benn zuletzt die Zuslucht zu den Thränen um so wills kommner, als sie bei ihr selten Statt sand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Ernard seinerseits konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschrecht aussuhr. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der

Hauptmann senn; ber zweite, tas sen unmöglich. Sie hielt es für Tänschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie sürchtete es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu ter verriegelten Tapetenthür. Sie schalt sich iber ihre Hurcht; wie leicht kann tie Gräsu etwas bedürsen! sagte sie zu sich selbst und rief gesast und gesett: Ist jemand ba? Eine seise Stimme antwortete: Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand bes Hauptsmanns Gestalt vor ber Thür. Etwas lanter klang es ihr entgegen: Ernard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in riesem Tone sortzusahren. Er verwickelte ben räthselhaften Besuch in räthselhafte Erklärungen. Warum ich benn aber eigentlich komme, sagte er zuletzt, muß ich tir nur gesstehen. Ich habe ein Gelübre gethan, heute Abent noch beinen Schuh zu küssen.

Das ist bir lange nicht eingefallen, jagte Charlotte. Defto schlim= mer, versetzte Etnard, und besto besser!

Sie hatte sich in einen Sesset, um ihre leichte Nachtkleitung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich ver ihr nieder und sie kounte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh küste, und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff und ihn zärtlich an seine Brust drückte.

Charlotte mar eine von ten Franen, tie, von Natur mäßig, im Cheftante ohne Borjat und Anstrengung tie Art und Weise ter Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte fie ten Mann, ja feinem Berlangen fam fie fanm entgegen; aber ohne Ratte und abstoffende Strenge glich fie immer einer liebevollen Brant, Die felbst vor dem Erlaubten noch innige Schen trägt. Und jo fant fie Ernard Diesen Abent in boppeltem Sinne. Wie fehnlich wünschte fie ten Gatten meg; tenn bie Luftgeftalt tes Freuntes fchien ihr Vorwürfe zu machen. Aber tas mas - Ernarben hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung war an ihr fichtbar. Gie hatte geweint, und wenn weiche Bersonen badurch meist an Annuth vertieren, so gewinnen biejenigen baburch unentlich, bie wir gewöhnlich als ftark und gefaßt kennen. Eduard mar jo liebensmürrig, jo freuntlich, jo tringend; er bat fie, bei ihr bleiben zu bürfen, er forberte nicht, bald ernft bald scherzhaft suchte er fie zu bereden, er tachte nicht baran, tag er Rechte habe und löschte zulett muthwillig die Rerze aus.

In der Lampendammerung sogleich behanptete die innere Neigung, behanptete die Einbildungskraft ihre Nechte über das Wirkliche. Sonard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder serner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genng, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und bech läßt sich die Gegenwart ihr ungehemes Recht nicht ranben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die nu besto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des Morgens an dem Busen seiner Fran erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu belenchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genng, allein als sie erwachte.

#### Bwölftes Capitel.

2013 die Gefellschaft zum Frühftuck wieder zusammenkam, bätte ein aufmerksamer Beobachter an dem Betragen der einzelnen die Verschiedenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baroneffe begegneten fich mit dem heitern Behagen, das ein paar Liebende empfinden, die sich, nach erdnloeter Trennung, ihrer wechselseitigen Reigung abermals versichert halten; dagegen Charlotte und Ednard gleichsam beschämt und reuig bem Sauptmann und Ottilien entgegentraten: Dem fo ist die Liebe beschaffen, daß sie allein Rechte zu haben glanbt und alle audern Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war findlich heiter; nach ihrer Beife kounte man sie offen nennen. Ernft erschien ber Hanpt= mann; ihm war bei ber Unterredung mit dem Grafen, indem dieser alles in ihm aufregte, was einige Zeit gernht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde blog in einem halbthätigen Müßiggang hinschlendere. Raum hatten sich die beiden Bafte entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willkommen, Die aus sich felbst heranszugehen, sid) zu zerstreuen wünschte; Couarden ungelegen, ber eine doppelte Reigung fühlte sich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nöthigen Abschrift noch nicht fertig war.

Und fo eilte fie auch, als tie Fremden sich fpat entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abent geworden. Ernard, Charlotte und ber Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen seizen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Ernard mit anssehnlichen Kosten ans der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und leuken lasse.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbännen angebnuten, auf die man ichon bei fünftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht, unter ben Bänmen ein architektenischer Ruhesitz aufgeführt werben, wonach diejenigen, die über ben See fahren, zu steuern hätten.

Wo wird man renn nun trüben die Landung am besten anlegen? fragte Eduard. Ich sollte benken bei meinen Platanen.

Sie stehen ein wenig zu weit rechts, sagte ber Hauptmann. Landet man weiter unten, so ist man bem Schlosse näher; boch muß man es überlegen.

Der Hanptmann stand schon im Hintertheile des Rahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Ednard gleichfalls und saßte das andere Ruber; aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wassersahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksihren würde. Er entschloß sich furz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruber und eilte, sich slüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschtessen, sie schreibe. Bei bem angenehmen Gefühle, baß sie für ihn etwas thue, empfant er bas lebhasteste Mißbehagen sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeruld vermehrte sich mit jedem Angenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu sessen. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ohe noch Charlotte mit dem Hanptmann zurücksäme. Es ward Nacht, die Rerzen wurden angezündet.

Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürrigkeit. Das Gefühl, etwas für ben Freund gethan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte bas Original und die Abschrift vor Etnard

auf ben Tisch. Wollen wir collationiren? sagte sie lächelnd. Ernard wußte nicht was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgsalt, mit einer zurten weiblichen Hand geschrieben; dann schienen sich die Züge zu versändern, leichter und freier zu werden; aber wie erstannt war er, als er die letzten Seiten mit den Angen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zusriedenheit in die Augen. Ernard hob seine Arme empor. Du liebst nich! rief er aus: Ottilie du liebst mich! Und sie hielten einander umsfaßt. Wer das audere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen.

Von biesem Angenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in die Angen, im Begriff sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Angenbleibens lächelte Eduard heimlich. D wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie setzten sich zum Abenbessen. Die Bersonen bes heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchans seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der soust über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig seh.

Mit Fener und herzlicher Neberzeugung rief Eduard: Man nuß nur Ein Wesen recht von Grund ans lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlng die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der Hauptmann nahm bas Wort und sagte: Mit ben Gesühlen ber Hochachtung, ber Verehrung ist es boch auch etwas Achnliches. Man erkennt nur erst bas Schätzenswerthe in ber Welt, wenn man solche Gessinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich ber Erinnerung bessen zu überlassen, was biesen Abend zwischen ihr und bem Hauptmann verzegangen war.

Alls Eduard ans User springent den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunsmehr Charlette den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gesitten hatte, in der Dämmerung vor sich sigen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeng in beliediger Richtung sortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gesühlte Transigseit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windschund, das Sänseln der Rohre, das setzte Schweben der Bögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geistershaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszusetzen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Junern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hanptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werten sollten. Er rühmte bie guten Eigenschaften bes Kahns, baß er sich leicht mit zwei Rubern von Einer Person bewegen und regiesen lasse. Sie werde bas selbst lernen, es sen eine angenehme Empfinstung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fährs und Steuermann zu sehn.

Bei tiesen Worten siel ter Freundin tie bevorstehende Trennung auf's Herz. Sagt er tas mit Vorsat? tachte sie bei sich selbst. Weiß er schon tavon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtles mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungedust; sie bat ihn, baltwöglichst zu sanden und mit ihr nach dem Schlosse zurückzusehren.

Es war tas erstemal, taß ter Hauptmann tie Teiche besuhr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm toch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel füng es an zu werden; er richtete seinen Lauf tahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Fußpfad nicht entsernt wußte, der nach dem Schlosse sührte. Aber auch von tieser Bahn wurde er einigermaßen abgeleuft, als Charlotte mit einer Art von Aenzstlichkeit den Bunsch wiederholte, bald am Lande zu seine Art von Aenzstlichkeit den Bunsch wiederholte, bald am Lande zu seine Fühlte er sich in einiger Entsernung daven angebalten; er hatte sich sest gesahren und seine Bemühnugen wieder los zu kommen waren vergebens. Was war zu thun? Ihm blieb nichts übrig als in das Basser zu steigen, das seicht genng war, um die Freundin

an tas Lant zu tragen. Glücklich brachte er tie liebe Bürde hinüber, ftark genug um nicht zu ichwanken oder ihr einige Gorge zu geben, aber toch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie fest und trückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Hasse: er schloß sie aufs neue in seine Arme und drückte einen lebhaften fuß auf ihre Lippen; aber auch im Angenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Munt auf ihre Hand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben?

Ter Kuß, ten ter Freunt gewagt, ten sie ihm beinahe zurückgegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm himmterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie aus: Daß dieser Ausgenblick in unserem Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth seh, bängt von uns ab. Sie müssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. Der Graf macht Anstalt Ihr Schicksal zu verbessern; est sreut und schmerzt mich. Ich wellte es versichweigen, bis est gewiß wäre; der Angenblick nöchsigt mich dieß Geheimsniß zu entdecken. Nur in sosen kann ich Ihnen, kann ich mir verszeihen, wenn wir den Muth haben unsere Lage zu ändern, da est von und nicht abhängt unsere Gestinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich daranf zu stützen, und se kamen sie stillsschweigend nach dem Schlosse.

Num aber stant sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Ernarts empfinden und betrachten nurfte. Ihr fam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannichsaltig geübter Charaster zu Hilfe. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu senn, sich selbst zu gebieten, wart es ihr anch jetzt nicht schwer, durch eruste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie nurfte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Dech schnell ergriff sie eine seltsame Uhnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hospfnungen sich ausschießte. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Ernarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorüber: sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Balt ergreift sie eine süße Mödigfeit und rubig schläft sie ein.

## Dreizehntes Capitel.

Ernard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimmung. Bu schlasen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Abschrift des Documents füßt er tausendmal, den Anfang von Ottiliens sindlich schückterner Hand; das Ende wagt er faum zu füssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. D daß es ein andres Document wäre! sagt er sich im Stillen; und dech ist es ihm auch so schon die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sen. Bleibt es ja boch in seinen Händen, und wird er es nicht immersert an sein Ferz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Tritten!

Der abnehmente Ment steigt über ten Walt herver. Die warme Nacht ledt Etuarden in's Freie; er schweift umber, er ist ter nurubigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten; sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Felt, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zwiick; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Manern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen und setzt, aber unstre Ferzen sind nicht getrenut. Stinde sie vor mir, in meine Arme würde sie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewisheit! Alles war still um ihn her, kein Lüstchen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeisten emsiger Thiere unter der Erde vernehmen kennte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als die die Senne mit herrstichem Blick heransstieg und die frühsten Rebel gewältigte.

Run fand er sich ben ersten Wachenten in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm zu lange auszubteiben. Sie kamen; es schienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesetzte Tagesarbeit für seine Wünsche zu gering. Er fragte nach niehreren Arbeitern: man versprach sie nur stellte sie im Laufe des Tages. Aber anch diese sint ihm nicht geung, um seine Bersätze schlennig ausgesührt zu sehen. Das Schassen macht ihm keine Frende mehr; es sell schon alles sertig senn, unt sür wen? Die Wege sollen gebahnt senn, damit Ottilie begnem sie geben, die Sieseschon an Ort nud Stelle, damit Ottilie ber ruhen könne. Auch an dem neuen Hanse treibt er was er tann; es sell an Ottiliens Gebrusstage

gerichtet werren. In Stuarts Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist kein Maß mehr: tas Bewußtseyn zu lieben und geliebt zu werten treibt ihn ins Unentliche. Wie verändert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er sindet sich in seinem eigenen Hanse nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles, er ist ganz in ihr versunken; keine andere Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles was in seiner Natur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet tieses leitenschaftliche Treiben und wünschten tranrigen Folgen zuverzusemmen. Alle tiese Anlagen, tie jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig gesördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Verkauf des Verwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen; Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Weche Erust und Gedult und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Charlotten in tiefer Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle tie planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschlennigen, zu dem Eude Gelder aufnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Vorwerksverlauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich saft ohne Verslust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte sreiere Hand; man leistete, da alles im Gange, Arbeiter genng vorhanden waren, mehr auf einmal, und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Ernard stimmte gern bei, weil es mit seinen Abssichten übereintras.

Im innern Herzen beharrt intessen Charlotte bei tem mas sie bestacht unt sich vorgesetzt, und männlich steht ihr ter Freund mit gleichem Sim zur Seite. Aber eben tadurch wird ihre Vertraulichseit nur versmehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Ernards Leitenschaft, sie besachten sich tarüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, testo tieser blickt sie in tas Herz tes Märchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß tas Kind entsernen.

Nun scheint es ihr eine glückliche Fügung, tag Luciane ein so außgezeichnetes Lob in ber Pension erhalten; benn bie Groftante, bavon nnterrichtet, will sie mm ein- für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die West einsühren. Stillie konnte in die Bension zurück kehren; der Handmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stant wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Berhättnischoffte Charlotte zu Ernart balt wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich unr immer mehr in dem Wahn bestärtte, in einen frühern beschränktern Zustant konne man zurückehren, ein gewaltsam Enthundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Ernard empfant intessen tie Hinternisse sehr hoch, tie man ihm in ten Weg legte. Er bemertte gar balt, tak man ihn unt Stitten ans einander hielt, tak man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu nähern, anker in Gegenwart von mehreren; und indem er bierüber verdrießlich war, wart er es über manches andere. Konnte er Stitten flüchtig sprechen, so war es nicht nur, sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattin, über ten Hanptmann zu beschweren. Er sühlte nicht, daß er selbst durch sein heftiges Treiben die Casse zu erschöpfen auf dem Wege war; er tatelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie bei dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja er hatte sie selbst veranlaßt und nethwendig gemacht.

Der Haß ift parteiisch, aber tie Liebe ist es noch mehr. Anch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und tem Hauptmann. Als Etuard sich einst gegen Ottilien über ten lettern beklagte, taß er als Freund und in einem selchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig hautle, versetzte Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher missfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu Charlotten sagen: Wenn und nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschaute, es fann barans nichts werden und ist für die Juhörer so lästig. Sie können benken, wie mich bas geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon ber Geist zuflüsterte, bak sie hätte schweigen sollen; aber es war heraus. Ernares Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdrossen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines findlichen Strebens ohne die mindeste Aumasung bewust. Was ihn unterhielt, was ihn erfrente, sollte bech mit Schonnng von Frennden behandelt werden. Er bachte nicht, wie schrecklich es für einen Tritten sen, sich die Thren burch

ein unzutängtiches Talent verletzen zu lassen; er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu vergeben; er sühlte sich von allen Pflichten losgesprechen.

Die Nothwentigkeit mit Ottilien zu sein, sie zu sehen, ihr etwas zuzustüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, warauf er dieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind herunter gesührt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu kräuseln. Gewöhnlich, um die Hige des Eisens zu versuchen, bückte sich dieser nach Papierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Eduard, den Mißgriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf seize er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweitenmal aus der Feder; er sühlte einiges Bedenken, einige Besonniß, die er seden überwand. Ottilien wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Angenblick, wo er sich ihr nähern konnte.

Ottilie versäumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen stedte er tas Zettelchen in tie Weste, tie, modisch furz, es nicht gut verwahrte; es schob sich herans und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf, und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er mar betroffen. Berstellt sie sich? tachte er. Ist sie ten Inhalt tes Blättchens gewahr worden, oder irrt sie sich an der Aehnlichkeit der Hände? Er hoffte, er tachte das Lettere. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderen zusälligen Zeichen, durch die ein höheres Wesen mit und zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständelich; vielniehr, indem sie ihn immer weiter sührte, empfand er die Beschräntung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die stenudliche Gesellschaft verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine srühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder aufsansinden, zu beleben. Der stille Borwurf, den er sich selbst hierüber machen mußte, war ihm unbegnem und er sinchte sich durch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Unnuth ermangelte.

lleber alle tiese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Versatzes bewußt, auf eine so schöne, eble Neigung Verzicht zu thun.

Wie sehr wünschte sie jenen beiten anch zu Hülfe zu kommen! Entfernung, sühlte sie wehl, wird nicht allein hinreichend sehn, ein solches Nebel zu heilen. Sie nimmt sich ver, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen, aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eigenen Schwankens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine paßt auch auf ihren eignen Zusstand, den sie auszusprechen schent. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und sühlt, daß sie wehl selbst nech einer Warmung bedürsen könnte.

Schweigend balt sie baber bie Liebenten noch immer aus einauter, und bie Sache wird baburch nicht besser. Leise Andeutungen, bie ihr manchmal entschlüpfen, wirten auf Ottilien nicht: benn Ernard hatte beige von Charlettens Neigung zum Hauptmann überzengt, sie überzengt, baß Charlotte selbst eine Scheitung wünsche, bie er nur auf eine anständige Weise zu bewirken bente.

Ottilie, getragen burch bas Gefühl ihrer Unichnit, auf bem Wege zu bem erwünschtesten Glück, lebt nur für Ednard. Durch bie Liebe zu ihm in allem Guten gestärft, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andere, findet sie sich in einem Himmel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jerer auf seine Weise, tas tägliche Leben fort, mit und ohne Nachtenken; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungehenern Fällen, we alles auf tem Spiele steht, noch immer so fortlebt, als went von nichts tie Rete wäre.

# Vierzehntes Capitel.

Von bem Grafen war indessen ein Brief an den Sauptmann ange fommen, und zwar ein doppelter, einer zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne barwies, der andere hingegen, der ein entsiche benes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hoff und Geschäftsstelle, den Charafter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumftände noch geheim gehalten

werten. Und unterrichtete ber Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg mas so nahe bevorstant.

Intessen seite er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fertgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Gekurtstag manches beschleunige. Ann wirken die beiden Freunde, obsidon ohne ausdrückliches Einverständniß, gern zusammen. Ernard ist num recht zusrieden, daß man durch das Boranserheben der Gelder die Casse verstärft hat; die ganze Austalt rückt auf das rascheste vorwärts.

Die trei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm war zu verstärken,
die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als Sinem Sinne
wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie in einander wirken
konnten, waren schon angesangen, und hier kam ein junger Architekt, ein
ehemaliger Bögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der theils mit
Anstellung tüchtiger Meister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's
thun ließ, die Sache sörderte und dem Werke Sicherheit und Dauer
versprach, wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man seinen
Entsernung nicht sühlen würde; denn er hatte den Grundsach, ans einem
übernommenen, unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, bis er seine
Stelle gemgsam ersetzt sähe; ja, er verachtete diesenigen, die, um ihren
Abgang sühlbar zu machen, erst nech Verwirrung in ihrem Areise anrichten,
inden sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie
nicht mehr sortwirken sollen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne taß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig befannte. Nach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch fein entschiedenes Fest werden. Die Ingend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Tages zu erscheinen, und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfrenen sollte.

Alle kamen baher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß kounte man dem Bolke, so wie den Freunden ein Fest ankündigen.

Ernarts Reigung war aber gränzenlos. Wie er sich Stillien zuzueignen begehrte, so kannte er anch kein Maß bes Hingebens, Schenkens,
Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an biesem Tage versehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmtiche Borschläge gethan. Er
sprach mit seinem Kammerdiener, ber seine Garberobe besorzte und mit Handelsleuten und Mobehändlern in beständigem Berhältniß blieb; bieser,
nicht unbekannt sowohl mit ben angenehmsten Gaben selbst, als mit ber
besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in ber Stadt ben niedlichsten
Koffer mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und
angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Vorschlag that er Stuarten. Es war ein fleines Fenerwerf vorhanden, bas man immer abzubrennen versäumt hatte: dieß fonnte man leicht verstärken und erweitern. Stuard ergriff ben Gebanken und jener versprach für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterbessen, je näher ber Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammenberusen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequenulichkeiten, wodurch die Ansmuth eines Festes gestört wird, durchans Borsorge genommen.

Ernard und sein Bertranter tagegen beschäftigten sich vorzüglich mit tem Fenerwert. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Sichbänmen sollte es abgebraunt werden; gegenüber unter ten Platanen sollte die Gesellschaft sich anshalten, um tie Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf tem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Begnentlichkeit anzuschanen.

Unter einem andern Borwand ließ baher Stuard ben Raum unter ben Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und num erschien erst die Herrlichseit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Etnard empfand barüber die größte Frende. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hanse fam, schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich gesührt hatte. Zwar dieser Pflanzung tonnte undt darin erwähnt sein, aber eine andre hänsliche, wichtige Begebenbeit au demselben Tage, deren sich Etnard noch wohl erinnerte, muste nothwendig

tarin angemerkt stehen. Er turchblättert einige Bände; ter Umstand sindet sich; aber wie erstaunt, wie ersreut ist Etnard, als er das wundersbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Bammpslansung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## fünfzehntes Capitel.

Endlich lenchtete Ernarben ber sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; benn man hatte die Einladungen weit umber geschickt, und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Vor Tasel erschienen die Zimmertente mit Musik im Schloßhose, ihren reichen Kranz tragend, ter aus vielen stusenweise über einander schwankenden Lands und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschwückung seidene Tücher und Bänder von dem schwen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzen sie ihren janchzenden Zug weiter sort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe ausgehalten und baselbst Frauen und Märchen gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erswartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Hans skand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück; sie wollte keinen seierlichen, sörmlichen Zug und man fand sich daher in einzelnen Partien, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich die letzte war, die herzutrat, so schienes als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichseit bei ihrer Aufunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause bas rohe Ansehen zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen, nach Angabe bes Hauptmanns, architektonisch ausgeschmückt, allein ohne bessen Mitwissen hatte Eduard ben Architekten veranlaßt, in bem Gesims bas Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das
mochte noch hingehen; allein zeitig genng langte ber Hamptmann an, um
zu verhindern, bag nicht auch der Name Ottiliens im Giebelselbe glänzte.

Er mußte viefes Beginnen auf eine geschiefte Beife abzulehnen und tie schon fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgestedt und weit umber in ber Gegend sichtbar. Bunt flatterten bie Bänder und Tücker in ber Lust, und eine kurze Rebe verscholl zum größten Theil im Winde. Die Feierlichkeit war zu Ende; der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umtreisten Plaze ver dem Gebände sollte num angehen. Ein schmucker Zimmergeselle sührte Ernarden ein slinkes Bauernmäden zu, und sorderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare sanden sogleich ihre Nachsolger und bald genng wechselte Ernard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich sröhlich in den Tanz des Bolks, indeß die älteren beobachteten.

Sobann, ehe man fich auf ben Spaziergängen zerstreute, mard absgeredet, baß man fich mit Untergang ber Sonne bei ben Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrebe mit dem Kammerbiener, ber auf ber andern Seite, in Gesellschaft bes Fenerwerkers, die Lusterscheimungen zu besorgen hatte.

Der Hanptmann bemerkte die bazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Bergnügen; er wollte wegen bes zu erwartenden Andrangs ber 311schauer mit Sonard sprechen, als ihn berselbe etwas hastig bat, er möge ihm biesen Theil ber Feierlichkeit boch allein überlassen.

Schon hatte sich bas Volk auf bie oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme geträngt, wo bas Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunselheit wurde die Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und srente sich in Gedanken, kiinstig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannichsaltig begränzten See zu genießen.

Sin ruhiger Abend, eine vollkennmene Windstille versprachen bas nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsestiches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrenut, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen; das Erdreich hatte nachge geben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz haben, und nun konnte niemand vorwärts noch zurück.

Bebermann sprang auf und hinzu; mehr um zu schauen als zu thun:

tenn mas war ta zu thun, wo niemand hinreichen fonnte? Nebst einigen Entschlossenen eilte ber Sauptmann, trieb sogleich bie Menge von bem Dannn herunter nach ben Ufern, um ben Bulfreichen freie Band zu aeben, welche bie Berfinkenben herandzugiehen fuchten. Schon waren alle, theils burch eignes, theils burch fremtes Bestreben, wieder auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allznängstliches Bemühen, statt fich dem Damm zu nähern, fich bavon entfernt hatte. Die Kräfte ichienen ihn zu verlaffen; nur einigemal kam noch eine Sant, ein Fuß in bie Bobe. Unglücklicher Beise mar ber Rabn auf ber andern Seite mit Fenerwerf gefüllt; nur langfam fonnte man ihn ausladen und die Billie verzögerte fich. Des Bauptmanns Entschluß mar gefaßt, er wart tie Oberkleiter weg; aller Augen richteten fich auf ibn, und seine tüchtige, fraftige Geftalt flößte jedermann Butrauen ein; aber ein Edrei ber Ueberraschung trang and ter Menge hervor, als er sich ind Wasser fturzte. Jetes Huge begleitete ibn, ber als geschickter Schwimmer ben Anaben bald erreichte und ihn, jedoch für todt, an ben Damm brachte.

Intessen underte der Kahn herbei; der Hanptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seinen. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todigeglandten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur sür sich zu sorgen, nach dem Schlesse zurückzusehren und die Kleider zu wechseln. Er zaustert, dis ihm gesetzte, verständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig geswesen, die selchst zur Rettung der einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet sehen.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie benkt, baß Wein und Thee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, baß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt burch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Ernard ist beschäftigt jedermann zuzureden, man solle bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geben und das Fenerwerk soll beginnen. Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieden, das jetzt nicht am Platze sen, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sen. Der Chirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetzte Ednard. Er ist mit allem versehen, und unser Zudrügen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Stitien, tie sich sogleich zum Weggehen anschiefte. Ernart ergriff ihre Hant und ries: Wir wollen tiesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintotten erswachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Sharsotte schwieg und ging. Einige solgten ihr, andere biesen; entlich wollte niemand ber lette senn und so solgten alle. Etuard und Ottilie fanden sich allein unter ben Platanen. Er bestand barauf zu bleiben, so dringent, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach bem Schlosse zurückzusehren. Nein, Ottilie! rief er, bas Anscreverentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. Dieser überraschente Borsall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich habe birds schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören; min soll es werden.

Der Kahn von ter andern Seite schwanum herüber. Es war ber Kammerdiener, ber verlegen aufragte, was nunmehr mit dem Feuerwerf werden sollte. Breunt es ab! rief er ihm entgegen. Für tich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sellst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sigent, es mit zu genießen. Zärtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu berühren.

Rafeten ranschten auf, Kanonenschtäge romerten, Leuchtugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Kärer gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einanster und zusammen. Ernard, dessen Busen braunte, verselgte mit leb haft zusriedenem Blid diese feurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende, blitende Entstehen und Berschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern au Ernard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gesühl gab, daß sie ihm ganz angehöre.

Die Nacht war kann in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rückkehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie nur ein Almosen an, da er an diesem sestlichen Tage versäumt worden sen. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Ednard erkannte die Züge seines zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten seyn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders sür beute

ras Betteln höchlich verpönt worden. Er forschte nicht lange in ter Tasche und gab ein Gottstück hin; er hatte jeden gern glücklich gemacht, ta sein Glück ohne Gränzen schien.

Bu Sause war indeß alles erwünscht gelungen. Die Thätigkeit des Chirurgen, tie Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, alles wirtte zusammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstrenten sich, sowohl um noch etwas vom Tenerwerf aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach selchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte ber Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Autheil genommen; alles war beruhigt und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutranlicher Freundlichkeit erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß riese Entrechung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.

Ednarten, ter mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Albreise bes Hanptmanns gleichfalls angefündigt. Er argwohnte, daß Charstette früher um das Rähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hätte übel empfinden sollen. Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zuseisen die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden solle. Unsändig trangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er seinen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Man hätte ihm zu diesem Vest kein größeres Geschen machen können.

Aber wie erstannt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische sand! Sie sämmte nicht ihn zu eröffnen: da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht aus einander zu nehmen, ja kann zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spigen wetteiserten an Feinheit, Zierlichseit und Kostbarkeit. Auch war der Schunck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostbarken und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getrante.

## Sechzehntes Capitel.

Des andern Morgens war ter Hanptmann verschwunden, und ein bankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einspliegen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich tarein: tenn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hanptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit scheufte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun and bie Gewalt, bie sie über sich selbst ausgeübt, von andern fordern zu können: ihr war es nicht unmöglich geswesen, andern sollte bas Gleiche möglich senn. In biesem Sinne begann sie bas Gespräch mit ihrem Gemahl um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, bag bie Sache eins für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte fie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es fame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Instand zurückfehren wollten.

Ernard, ber nichts vernahm als was seiner Leidenschaft schmeichelte, glaubte baß Charlotte burch biese Worte ben frühern Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hoffsnung machen wolle. Er antwortete beshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es fäme nur baranf an, baß man sich verständigte.

Er fand sich raher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu wählen; benn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurück tehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Hans aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Vortheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Intessen, versetzte Ernard ziemlich gesaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andere wohl schwerlich willfommen seyn möchte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und en nicht zum legten. Indessen ist es eine Spoche, bie uns zur Besimming anisordert,

ernstlich ermahnt, an bas Beste fammtlicher Mitglieder unsers fleinen Birkels zu benfen, und auch irgend eine Ausopserung nicht zu versagen.

Benigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Ernard, tag Ottilie anfgeopsert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinnuterstieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Ber weiß was Ottilien bevorsteht? warum sollten wir uns sibereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich flar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich anszusprechen, suhr sie fort: In liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich anch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht so viel Vorsicht haben, uns zu sragen, was das werden wird?

Wenn man auch segleich barauf nicht antworten kann, versetzte Ernard, ber sich zusammennahm, so läßt sich bech so viel sagen, daß man eben alsbaun sich am ersten entschließt, abzuwarten was uns die Zufunst sehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

Heisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte oder nicht sollte. Niemand fann mehr für uns sorgen; wir müssen unsere eigenen Freunde sehn, unsere eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, niemand erwartet, uns tadelnswerth oder gar lächerlich zu sinden.

Kannst bu mir's verdenken, versetzte Ednard, der die offene reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn nur Ottitiens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künftiges, das immer nicht zu berechnen ist, sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, anfrichtig und ohne Selbstbetrug, Ottitien aus unserer Gessellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben! — ich wenigstens sühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Veränderung zuzus muthen.

Charlotte ward gar wohl bie Entschlossenheit ihres Gemahls hinter

seiner Verstellung gewahr. Erst jetst fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich sehn, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreist!

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt, sagte Etnard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer wird auch sogleich das Neußerste benken!

Das Alenkerste liegt ber Leibenschaft zu allernächst, bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, ben guten Rath nicht ab, nicht bie Hilse bie ich uns biete. In trüben Fällen muß berjenige wirsen und helsen, ber am klarsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Eduard, laß mich gewähren! Kaunst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Berzicht leisten soll?

Wer sagt tas? versetzte Eduard mit einiger Berlegenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte: indem du Ottilien in der Rähe beshalten willst, gestehst du nicht alles zu, was darans entspringen nuß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen können.

Ebuard fühlte wie Recht sie hatte. Ein ausgesprochenes Wort ist sürchterlich, wenn es bas auf einmal ausspricht, was bas Herz lange sich erlaubt hat; und um nur für ben Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vor hast.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit bir bie beiten Verschläge zu überlegen. Beibe haben viel Gutes. Die Pension würte Ottissen am gemäßesten seyn, wenn ich betrachte, wie bas Kind jest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte barauf umständlich ihrem Gemahl bie beiben Verhältnisse bar und schloß mit den Borten: Was meine Meinung betrifft, so würde ich bas Hans jener Dame der Pension vorziehen aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft bes jungen Mannes, den Ottilie vort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Stuard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Ansichub zu suchen. Charlotte, die barauf ausging etwas Entscheidentes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Ernard nicht unmittelbar widersprach, rie Abreise Ottiliens, zu ber fie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf bie nächsten Tage festzuseten.

Stnart schanderte; er hielt sich für verrathen und tie liebevolle Sprache seiner Fran für ausgedacht, künstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schen war innerlich sein Entschlich gefaßt. Um nur zu Athem zu kennnen, um das beverstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ehne Vorbewußt Charlettens, die er jedoch durch die Sinleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sehn, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlette, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Vorschub. Er besahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nöthige Unweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle, und so, wie schon im Stegreise, setzte er sich hin nud schrieb.

#### Chuard an Charlotten.

Das Nebel, meine Liebe, bas uns befallen hat, mag heilbar febn over nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Angenblicke nicht verzweifeln foll, so muß ich Aufschub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufopfere, fann ich fordern. Ich verlasse mein Sans und fehre nur unter günftigern, ruhigern Aussichten zurück. Du follst es indeffen besitzen, aber mit Ottilien. Bei bir will ich fie wissen, nicht unter fremben Meuschen. Sorge für fie, behandle fie wie foust, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, fein beimliches Verhältniß zu Ottilien zu suchen. Lagt mich lieber eine Zeit lang gang unwiffent, wie ihr lebt; ich will mir bas Beste benken. Deutt and so von mir. Mur, was ich bich bitte, auf bas innigste, auf bas lebhafteste, mache keinen Bersuch Ottilien soust irgentwo unterzugeben, in neue Berbältniffe zu bringen. Außer bem Bezirf beines Schlosses, beines Parks, fremden Menschen anvertraut, gehört sie mir und ich werde mich ibrer bemächtigen. Ehrst bu aber meine Reigung, meine Winsche, meine Schmerzen, schmeichelft bu meinem Wahn, meinen hoffnungen, so will ich auch ber Genesung nicht widerstreben, wenn fie fich mir anbietet.

Diese letzte Wendung floß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, fing er bitterlich zu weinen an. Er sollte auf irgend eine Beise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Icht erst fühlte er was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was darans entstehen konnte. Er sellte sie wenigstens jetzt nicht wiedersehen; ob er sie je wiedersehe, welche Sicherheit kounte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben, die Pserce standen vor der Thür; jeden Augenblick mußte er sürchten, Ottilien irgendwe zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich es ihm dech möglich sen, jeden Augenblick zurückzuschen und durch die Entsernung gerade seinen Bünschen näher zu kemmen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gerängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich auss Pserd.

Alls er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er ren Vettler in ter Laube sitzen, ten er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stant auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Ernarten. Eben tiese Gestalt war ihm gestern erschiesenen, als er Ottilien am Arm sührte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiten vermehrten sich; das Gesühl bessen was er zurückließ, war ihm unerträglich; nechmals blickte er nach dem Bettler. O du Beneivenswerther! rief er aus, du fannst noch am gestrigen Almosen, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

### Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat ans Tenfter, als sie jemant wegreiten hörte, unt sah Ernarten noch im Rücken. Es kam ihr wunterbar ver, taß er tas Hans verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Mergengruß geboten zu haben. Sie ward murnhig und immer nachtenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von manchertei Gegenständen sprach, aber tes Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Deppelt betrossen war sie taher, bei ihrer Zurücksunst ten Tisch nur mit zwei Gebecken besetzt zu finden.

Wir vermissen ungern geringscheinente Gewohnbeiten, aber schuterzlich empfinden wir erst ein soldes Gutbehren in bedeutenden Källen. Stuart

und ber Hauptmann schlten; Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersteumal ben Tisch selbst augeordnet, und es wollte Ottilien scheinen als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbesangen von der Anstellung des Hauptmauns und von der wenigen Hossmung ihn bald wieder zu sehen. Das Ginzige tröstete Ottilien in ihrer Lage, daß sie glauben kounte, Ednard seh, um den Freund noch eine Streeke zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein ta sie von Tische aufstanden, sahen sie Stnards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, es seh der Kammerdiener, der hier noch einiges auspacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kannnerdiener trat herein und verlangte noch einiges: es war eine Munttasse des Heren, ein paar silberne Lössel und mancherlei, was Ottilien aus eine weitere Reise, auf ein längeres Aussenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken: sie verstehe nicht was er damit sagen welle; denn er habe alles was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es speilich nur darum zu ihnn war, Ottilien zu sprechen, und sie deswegen unter irgend einem Borwande aus dem Zimmer zu locken, wuste sich zu entschnlösgen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte sort.

Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht, sie begriff es nicht; aber daß ihr Eduard auf geranme Zeit entrissen war, konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ
sie allein. Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern;
sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag
weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich
wiedergefunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutressen.

Sie hatte sich nicht gesaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch ba und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem bas Bewußtsehn wiedergesehrt, war sogleich, sie möchte nun, nach Entsernung ber Männer, gleichfalls entsernt werben. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr ber Aufenthalt neben Charlotten gesichert war; boch biente ihr bas Betragen Charlottens

zu einiger Bernhigung. Diese suchte tas gute kind zu beschäftigen unt ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, taß man mit Worten nicht viel gegen eine entschietene Leitenschaft zu wirken vermag, so kannte sie toch tie Macht ter Besennenheit, tes Beswußtsehns, und brachte taher manches zwischen sich und Stillien zur Sprache.

So war es für tiefe ein großer Troft, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borsatz, tie weise Betrachtung anstellte: Wie lebhast ist, sagte sie, die Tansbarkeit derjenigen, tenen wir mit Ruhe über leitensschaftliche Berlegenheiten hinaushelsen! Laß und strenzig und nunnter in das eingreifen, was tie Männer unvollendet zurückgelassen haben; so bereiten wir und die schönste Anssicht aus ihre Rückehr, indem wir das, was ihr stürmendes, ungeduldiges Wesen zersteren möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, taß mir tabei tie Unmäßigkeit ter Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es nich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, taß reiner Verstant, Alugheit, Schonung anderer, Anmuth und Liebenswürrigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein tresse sicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen brohte. Wie oft mögen badurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden!

Charlotte gab ihr Necht, toch seite sie tas Gespräch nicht fort: tenn sie fühlte nur zu wohl, taß auch hier Ottilie bleß Ernarten wieder im Sinne hatte, ber zwar nicht gewöhnlich, aber toch öfter als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit burch einen gelegenklichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Hatte bei jener Aengerung Charlettens sich Ottitie die Männer, besonders Eduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um deste auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirath des Hauptmanus wie von einer ganz befannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Sduards frühern Versicherungen sich vorstellen mechte. Durch alles dies vermehrte sich die Anstmung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharssung, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.

Charlotte rurchtrang intessen tas Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharsem Blid und wirfte barin mit ihrer flaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Hanshalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genan betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Vorsall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzenlose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glücksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordrüngliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr tasjenige sortsetzen, was zum Grunde künstiger Ausbildung liegen nunfte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurücksehrender Gemahl sollte noch genug erfrenliche Beschäftigung sinden.

Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genug das Versahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet wor ihren Angen, und die nen entskaudenen User zierlich und mannichsfaltig bepflauzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nöthig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit Verguigen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem bevbachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde oder nicht. Nichts interessirte sie an allem als diese Betrachtung.

Willsommen war ihr baher eine Austalt, zu ber man die Banernstnaben versammelte und die barauf abzielte, den weitläufig gewordenen Parf immer rein zu erhalten. Stuard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Anaben eine Art von heitrer Montirung machen, die sie in den Abendstunden auzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gefänbert hatten. Die Garderobe war im Schloß; dem verständigsten, genausten Anaben vertraute man die Aussicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Anaben alle ein gewisses Geschick. Man sand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver. Gewiss, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerklingen, Rechen, kleinen Spaten und Hadren und wedelartigen Besen einherzogen, wenn andere mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu

ichaffen, andere tas hohe, große eiserne Walzenrat hinter sich herzogen, so gab es einen hübschen, erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für ben Fries eines Gartenhauses sich anmerkte: Ottilie hingegen sah barin unr eine Art von Barabe, welche ben rückschrenden Hausherrn bald begrüßen sollte.

Dieß gab ihr Muth unt Lust, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither tie Mätchen tes Derses im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Anch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Austalten zu Neinslichkeit und Schönheit tes Derses. Ottilie wirkte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber ans einer Anzahl Mätchen läßt sich sein Sorps bilden, wie ans einer Anzahl Muaben. Sie sollsihrem guten Sinne, und ohne sich's ganz tentlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mätchen Anhänglichseit an sein Hans, seine Eltern und seine Geschwister einzusschlässen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein fleines lebhaftes Märchen wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschiek seh, und im Hause nun eins sür allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Märchen nicht seind sehn; denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erlandte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürfniß zu sehn. Ansänglich duktete Ottilie die Begleitung des Kindes; dann faßte sie selbst Neigung zu ihm; endlich treunten sie sich nicht mehr, und Naum begleitete ihre Herrin überall hin.

Diese nahm öfters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schöne Gebeihen. Die Beeren- und Kirschenzeit ging zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmecken ließ. Bei bem übrigen Obste, das sür den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte ber Gärtner beständig bes Herrn und niemals ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte bem gnten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Ernard verzusprechen.

Als Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser dieses Frühjahrs alle so gar schön gekommen, erwiederte der Gärmer bedenklicht ich wünsche mur, daß der gute Herr viel Freude daran erteben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schlofigarten stehen. Die jetigen Herren Obstgärtner sind nicht so zwerlässig als soust die Carthäuser waren. In den Katalogen sindet man wohl lauter houette Namen: man pfropst und erzieht, und endlich wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, sast so oft er Ottilien sah, nach der Ridsunst des Herrn, und nach dem Termin dersselben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübnis merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr das Gesühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Beise recht ausgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht trennen. Was sie zusammen zum Theil gesät, alles gepflanzt hatten, stand num im völligen Flor; kaum bedurfte es nech einer Pflege, außer daß Nannt immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die spätern Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fille dereinst an Ernards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dankbarteit ausdrücken sollten. Doch war die Hossmung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig: Zweisel und Sorgen umssüsteren stets die Seele des guten Märchens.

Zu einer eigentlich offenen Nebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wehl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetzmäßigen Lebens zurückschrte, gewann Charslette an gegenwärtigem Glück, und eine srohe Aussicht in die Zukunst öffnete sich ihr; Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Stuard gesunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie srüher kann etwas geahnet hatte. Denn ein Herz das sucht, sühlt wohl daß ihm etwas mangle, ein Herz das verloren hat, sühlt daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unnuth und Ungedusd, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas sür sein Glück thun.

Ottilie hatte Evuarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voranssetzte, daß ein freundsschaftliches, ruhiges Berhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien nicht sich sep! Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Knieen vor dem erössneten Kosser und betrachtete die Geburtstagsseschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt! Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie soust alle ihre Glückseligkeit gesunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie soust nicht ausprach! Auch auf dem Boden mechte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und auf dem Boden mitten in den See; dann zog sie eine Reisebeschreibung herver, ließ sich von den bewegten Wellen schauteln, las, trännte sich in die Fremde und immer sand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

### Achtzehntes Capitel.

Daß jener wunderliche thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ansgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hülfe angerusen, in diesem Valle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthelich, erst eine Weile zu zaudern; denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sen, gebildeten Menschen bei sittlichen Verwerrenheiten zu Hülfe zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zulest konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, tessen annuthig grünen, baumreichen Wiesengrund tie Wasserstülle eines immer lebentigen Baches bald burchschlängelte, bald burchrauschte. Auf ten sansten Anhöhen zegen sich sruchtbare Felber und wohlbestandene Obstepsanzungen hin. Die Obrser lagen nahe an einander; tas Gauze hatte einen friedlichen Charafter und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen bech zum Leben vorzüglich geeignet zu sehn.

Ein wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen, bescheitenen Wohn haufe, von Gärten umgeben, fiel ihm entlich in tie Angen. Er ver muthete, hier sen Ernards gegenwärtiger Ansenthalt, unt er irrte nicht. Von riesem einsamen Frennte können wir so viel sagen, taß er sich im Stillen tem Gefühl seiner Leitenschaft ganz überließ und babei manscherlei Plane sich andtachte, mancherlei Hospinungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, taß er Ottissen hier zu sehen wünsche, daß er wünsche sie hieher zu sühren, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu tenken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Sindikungssefraft in allen Wöglichkeiten hernn. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, wollte er ihr ten Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still sür sich, nnabhängig leben; sie sollte glücklich sehn, und wenn ihn eine selbstquälerische Sindikungskraft noch weiter sührte, vielleicht mit einem andern glücklich sehn.

So verstessen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Bossung nut Schmerz, zwischen Thränen und Heiterkeit, zwischen Borssägen, Vorbereitungen und Berzweislung. Der Aublick Mittlers übersraschte ihn nicht: er hatte bessen Ankunst längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schwanzen und Verzögerungen und sodamn auf entscheinerer Vorschläge bereitet; hosste er num aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Vote.

Berdvießlich taher und verstimmt war Etnard als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eigenem Antriebe. Sein Herz verschloß sich und das Gespräch wollte sich ansangs nicht einseiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringente Bedürsniß hat sich zu änßern, das was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten, und ließ sich daher gesallen, nach einisgem Hin und Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszugehen, und statt den Bermittler den Bertrauten zu spielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Weise, Stuarden wegen seines einsamen Lebens tarelte, erwiederte dieser: D, ich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehmer zubringen sellte! Innner bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe ten unschäßkaren Vortheil mir denken zu können, wo sich Ottilie besindet, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und hanreln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freilich immer tas was mir am meisten schmeischelt. Dabei bleibt es aber nicht: tenn wie kann ich sern von ihr glücklich

fem! Run arbeitet meine Phantafie burch, was Ottilie thun follte fich mir zu näbern. Ich schreibe suffe, zutranliche Briefe in ihrem Ramen an mich; ich antworte ihr und verwahre bie Blätter gusammen. 3ch babe versprochen, keinen Schritt gegen sie zu thun, und bas will ich halten. Aber was bintet fie, tak fie fich nicht zu mir wentet? Hat etwa Charlotte bie Granfamteit gehabt, Versprechen und Schmur von ihr gu fordern, baß fie mir nicht schreiben, feine Nachricht von fich geben wolle? Es ift natürlich, es ist wahrscheinlich, und boch finde ich es unerbort, unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt sie sich nicht, warum waat sie es nicht, zu flieben und fich in meine Urme zu werfen? Gie follte tas, tente ich manchmal, fie tonnte bas. Wenn fich etwas auf tem Borfaale regt, febe ich gegen bie Thure. Sie foll bereintreten! tent' ich, hoff ich. Ich! und ba bas Mögliche unmöglich ift, vilte ich mir ein, bas Unmögliche muffe möglich werben. Nachts wenn ich answache, die Lampe einen nusichern Schein burch bas Schlafzimmer wirft, ba follte ihre Bestalt, ihr Beift, eine Uhnung von ihr, vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, baß ich eine Art von Versicherung batte, sie benke mein, sie fen mein.

Eine einzige Frente bleibt mir nech. Da ich ihr nabe mar, träumte ich nie von ihr; jest aber in ter Ferne find wir im Tranme zusammen, und sonderbar genng, seit ich andere liebenswürdige Bersonen hier in der Nachbarschaft kennen gelerut, jett erst erscheint mir ihr Bild im Trann, als wenn fie mir jagen wollte: Giebe nur bin und ber! bu findest boch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und fo mischt fich ihr Bild in jeden meiner Tränme. Alles mas mir mit ihr begegnet, schiebt fich burchund über einander. Bald unterschreiben wir einen Contract; ba ift ihre Sand und bie meinige, ihr Rame und ber meinige, beite löschen einander aus, beite verschlingen fich. Auch nicht obne Schmerz fint tiese wonnevollen Gankeleien ber Phantafie. Manchmal thut fie etwas, bas bie reine Itee beleidigt, Die ich von ihr babe; dann fühl' ich erft, wie fehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstet bin. Manchmal neckt fie mich gang gegen ihre Urt und qualt mich; aber fogleich veräudert fich ihr Bild, ihr schönes, runtes himmlisches Gesicht den verlängert sich: es ift eine andere. Aber ich bin boch gequält, unbefriedigt und gerrnttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! D, ich

jchäme mich nicht tieser Anhänglichkeit, tieser, wenn Sie wellen, thörichten, rasenten Reigung. Rein, ich habe noch nie geliebt; jest ersahre ich erst was tas heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Vorspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverterb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerate ins Gesicht, aber tech wohl im Rücken, ten Vorwurf gemacht, ich pfusche, ich stümpere nur in ten meisten Dingen. Es mag senn, aber ich hatte tas noch nicht gesunten, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will ten sehen, ter mich im Talente tes Liebens übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen=, ein thränenreiches; aber ich sinte es mir so natürlich, so eigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder ausgebe.

Durch tiese lebhasten, herzlichen Neußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zugseines wunderlichen Zustandes bentlich vor die Angen getreten, daß er, vom schnierzlichen Widerstreit überwältigt, in Thränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz burch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Verstaud um so weniger verlängnen kennte, als er sich burch biesen schwerzlichen Aussbruch ber Leibenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derh seine Misbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedeuken, was er seiner Manneswürde schuldig sen; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche im Unglück sich zu sassen, dem Echnerz mit Gleichnuth und Austand zu ertragen, um höchlich geschäft, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden.

Ausgeregt, turchtrungen von ten peinlichsten Gefühlen, wie Etuard war, mußten ihm tiese Worte hohl und nichtig vorsommen. Der Glücksliche, ter Behagliche hat gut reten, suhr Etnard sauf, aber schämen würte er sich, wenn er einsähe, wie unerträglich er tem Leitenten wirt. Eine unentliche Gebult soll es geben; einen unentlichen Schmerz will ter starre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja es giebt teren, wo seter Trest nieterträchtig und Verzweislung Pflicht ist! Verschmäht toch ein obler Grieche, ter anch Helten zu schiltern weiß, keineswegs, tie seinigen bei schmerzlichem Trange weinen zu sassen. Selbst im Sprüchswort sagt er: Thränenreiche Männer sint gut. Verlasse mich jeter, ter trochnes Herzens, trochner Angen ist! Ich verwäussche die Glücklichen,

venen ver Unglückliche nur zum Spektakel vienen soll. Er soll sich in ber grausamsten Lage körperlicher und geistiger Bedrängnis noch ebel gesberden, um ihren Beisall zu erhalten, und bamit sie ihm beim Verscheiben noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Angen umskommen. Lieber Mittler, ich banke Ihnen für Ihren Besuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie sich im Garten, in der Gegend umfähen. Wir kommen wieder zusammen. Ich suche gesaßter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken als bie Unterhaltung abbrechen, bie er so leicht nicht wieder anknüpfen kounte. And Ernarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Ziele abzulausen strebte.

Freilich, sagte Ednard, hilft das Hin- und Wiederbenken, das Hin- und Wiederreden zu nichts; doch unter diesen Reden bin ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte; wozu ich entschließen selbte wern ich entschließen selbte, wozu ich entschließen Glebe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir; nur zwischen Clend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Sinwilligung. Ich will nicht weiter aussihren, warum ich glanbe, daß sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, bernhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich.

Mittler stockte. Ernard suhr sort: Mein Schicksal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszüge sind barein geschnitten. Sin sröhlich Inbelnder wars es in die Luft; niemand sollte mehr barans trinken; auf dem selsigen Boden sollte es zerschellen, aber es ward ausgesangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt und ich trinke nun täglich barans, um mich täglich zu überzengen, daß alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat.

D wehe niv, rief Mittler, was nuß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben! Run begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verbast bleibt. Wir spielen mit Voranssagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und

branst, dann wird das Gewitter burch jene Gespenster nur noch fürchters licher.

Lassen Sie in tieser Ungewischeit bes Lebens, rief Ednard, zwischen tiesem Hoffen und Bangen, bem bedürstigen Herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblicke, wenn es auch nicht barnach stenern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn babei unr einige Consequenz zu hoffen wäre; aber ich habe immer gesunden, auf die warnenden Symptome achtet fein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet, und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich num Mittler sogar in die dunkeln Regionen gesührt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Bunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Angenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu ersorschen, wie es um die Franen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie fonst gesaßt und heiter sand. Sie unterrichtete ihn gern von allem was vorgesallen war: benn aus Evnards Reben konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstannt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gesotg so manches Unersrenlichen, endlich sagte: Ich muß glanden, ich nunß hossen, daß alles sich wieder geben, daß Ednard sich wieder nähern werde. Wie kann es anch wohl anders seyn, da Sie mich guter Hossen nung sinden?

Versteh' ich Sie recht? siel Mittler ein. — Bollsommen, versetzte Charlotte. — Tansendmal gesegnet sen mir diese Nachricht! ries er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sah ich dadurch beschlennigt, besetstigt, wieder hergestellt! Mehr als tansend gute Worte wirkt eine solche gute Hossimung, die fürwahr die beste Hossimung ist, die wir haben können. Doch, suhr er sert, was mich betrisst, so hätte ich alle Ursache verdrießlich zu senn. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner

Eigenliebe nicht geschmeichett. Bei ench kann meine Thätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor, wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Auren gelangen, die er um Gotteswillen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.

Charlotte verlangte min von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sein. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er ans. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich nöthiger bin. Ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen, ich komme zur Tanse.

Charlotte war bießmal, wie schon östers, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte manches Gute herver, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vergesaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Ernarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut für Rein als für Ja entscheiten. Er wagte lange nicht ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei solgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen die feine Gattin abentenerlich als Liebender besinchtest, sie nuwiderstehtlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Brant in die Arme schlossest. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berhältnisse gesorgt hat, in dem Angenblich, da das Glück unseres Lebens anseinanderzusallen und zu verschwinden dreht."

Was von bem Angenblick an in ber Seele Ernards vorging, würde sichwer zu schiltern sehn. In einem solchen Gerränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieder hervor, um die Zeit zu töden und dem Lebensramm auszufülten. Jagb und Krieg sind eine solche für den Erelmann immer bereite Anshülfe. Ernard sehnte sich nach ängerer Gesahr, um der innerlichen das Gleichgewicht zu hatten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasehn merträglich zu werden beide is as war ihm ein Trost zu benten, daß er nicht mehr sehn werde und eben badurch seine Geliebten, seine Frennde glücksich machen könne.

Niemant stellte seinem Willen ein Hinderniß entgegen, ta er seinen Entschluß verheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten setzte er sein Testament auf: es war ihm eine süße Empfindung, Ottilien das Gnt vermachen zu können. Für Charlotten, sür das Ungeborne, sür den Hauptmann, sür seinerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Verhaben. Militärische Halbeiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht, er hatte beswegen den Dienst verlassen; num war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: Unter seiner Ausührung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheinmiß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hossen konnte sie nicht und wünschen durste sie nicht. Ein Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

Bweiter Cheil.

## Erstes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in ter Epopöe als Aunstgriff bes Dichters zu rühmen pflegen, baß nämlich, wenn tie Hauptsfiguren sich entfernen, verbergen, sich ber Unthätigkeit hingeben, gleich sodam schon ein zweiter, tritter, bisher kaum Bemerkter ten Play füllt und, indem er seine gauze Thätigkeit äußert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach ber Entfernung bes Hauptmanns und Epuards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordmung und Ausführung so mandjes Unternehmens allein abhing, webei er sich genan, verständig und thätig erwies, und zugleich ben Damen auf mancherlei Urt beiftand und in ftillen langwierigen Stunden fie gu unterbalten mußte. Schon sein Meußeres mar von ber Art, bag es Butrauen einflößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne tes Worts, moblacbant, ichlant, cher ein wenig zu groß, bescheiren, ohne ängstlich, zutraulich, ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, fo war ihm bald bas gange Sanswesen fein Geheimnig, und überallbin verbreitete fich fein gunftiger Ginfluß. Die Fremten ließ man ibn gewöhnlich empfangen und er mußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, ober bie Frauen wenigstens bergestalt barauf vorzubereiten, baß ihnen keine Unbequemtichkeit barans entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, ber, von einem benachbarten Stelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedentung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir mussen bieses Borfalls gebenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstos gab, die sonst vielleicht lange geruht hätten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charlotte mit bem Kirchhofe vorgenommen batte. Die fammtlichen Mommente waren von ibrer Stelle gerückt und hatten an ber Maner, an bem Godel ber Rirche Blats gefinnten. Der übrige Ranm war geebnet. Anfer einem breiten Bege, ber zur Kirche und an berselben vorbei zu bem jenseitigen Pförtchen führte, mar bas übrige alles mit verschiedenen Arten Alee besät, ber auf tas schönste grünte und blübte. Nach einer gewissen Ortnung sollten vom Eute heran die neuen Gräber bestellt, doch ber Platz jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befät werden. Niemand konnte lenguen, daß tiefe Unstalt beim sonn = und festtägigen Kirchgang eine beitere und würrige Ausicht gewährte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten baftende Geiftliche, ber anfänglich mit ber Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gemesen, hatte nunmehr seine Freude baran, wenn er unter ben alten Linden, gleich Philemon, mit feiner Baucis vor ber Hinterthur rubend, ftatt ber holprigen Grabstätten einen ichonen, bunten Teppich vor fich fab, ber noch überdieß seinem Saushalt zu gute kommen sollte, indem Charlotte die Nutzung dieses Fleckes der Bfarre zusichern lassen.

Allein besinngeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder früher gemisbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorsahren ruhten, ausgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wehlerhaltenen Monnmente zeigen zwar an, wer begraben seh, aber nicht wo er begraben seh, und auf das Wo komme es eigentlich an, wie viele behanpteten.

Bon oben solcher Gesinnung war eine benachbarte Familie, die sich und ben Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ansbedungen und dafür der Kirche eine sleine Stiftung zugewendet hatte. Run war der junge Rechtsgesehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschohen, einseitig ausgehoben und auf alle Verstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Charlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Mann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzuverlaut, seine und seines Principals Gründe barlegte und der Gesellschaft manches zu denseu gab.

Sie sehen, sprach er, nach einem furzen Gingang, in welchem er seine Zubringlichkeit zu rechtsertigen wußte, Sie sehen, bag bem Geringsten

wie bem Höchsten baran gelegen ist, ben Drt zu bezeichnen, ber bie Seinigen aufbewahrt. Dem ärmften Landmann, ber ein Rind begräbt, ift es eine Art von Troft, ein ichwaches belgernes Areng auf tas Grab zu stellen, es mit einem Rrange zu zieren, um wenigstens bas Undenken jo lange zu erhalten, als ber Schmerz mahrt, wenn auch ein foldes Merkzeichen, wie bie Trauer selbst, burch bie Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln tiefe Kreuze in eiferne, befestigen und ichniten fie auf mancherlei Beije, und hier ift ichon Dauer für mehrere Jahre. Doch weil auch biefe endlich finken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts angelegeneres, als einen Stein aufzurichten, ber für mehrere Generationen zu bauern verspricht und von ben Rachsommen erneut und aufgefrischt werben fann. Aber tiefer Stein ift es nicht, ter uns angieht, sondern bas barunter enthaltene, bas baneben ber Erbe vertraute. Es ift nicht sowohl vom Antenken tie Rete, als von ter Berson selbst, nicht von ber Erinnerung, sondern von ber Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes umarme ich weit eber und inniger im Grabhügel als im Denkmal: benn biefes ift für sich eigentlich nur wenig; aber um baffelbe her follen fich, wie um einen Martstein, Gatten, Berwandte, Frennde, felbst nach ihrem Sinscheiden, noch versammeln, und ber Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Mikwollende auch von ber Seite feiner geliebten Rubenten abzuweisen und zu entfernen. halte tegwegen tafür, tag mein Principal völlig Recht habe, tie Stiftung zurudzunehmen; und dieß ist noch billig genug: tenn tie Glieder ter Kamilie find auf eine Beife verlett, wofür gar fein Erfat zu benfen ift. Sie follen bas ichmerglich füße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Tobtenopfer zu bringen, bie tröftliche Hoffnung, bereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen.

Die Sache ist nicht von ber Bebentung, versetzte Charlotte, daß man sich beschalb burch einen Rechtschandel benurnhigen sollte. Meine Anstalt rent mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschängen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir bernhigender als dieses eigensinnige, starre Fortsehen unserer Persönlichteiten, Anhänglichkeiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architetten.

Ich möchte, versetzte tieser, in einer solchen Sache weber streiten, noch ten Ausschlag geben. Lassen Sie mich bas, was meiner Kunst, meiner Densweise am nächsten liegt, bescheidentlich äußern. Seitbem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes einsgenrut an unsere Brust zu trücken, da wir weber reich noch heiter genng sind, sie unversehrt in großen, wohl ausgezierten Sarkephagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Platz für und und sind tie Unstigen sinden, sondern hinans ins Freie gewiesen sind: so haben wir alle Ursache, die Art und Weise, die Sie, meine gnädige Fran, eingeleitet haben, zu bisligen. Wenn die Glieder einer Gemeinde reihenweise neben einander liegen, so ruhen sie bei und unter den Ihrigen; und wenn die Erde und einmal aufnehmen soll, so sinde ich nichts natürslicher und reinlicher, als daß man die zufällig entstandenen, nach und nach zusammensinsenden Hiegen wergleiche, und so dese, indem alle sie tragen, einem sehen leichter gemacht werde.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne irgend etwas, das der Erinnerung entgegenkäme, sollte das alles so vorübergehen? verssetzt Ottilic.

Keineswegs! fuhr der Architekt sort, nicht vom Andenken, nur vom Platze soll man sich lossagen. Der Bankünstler, der Bildhauer sind höchlich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand, eine Daner seines Dasenns erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ansgesührte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesäet, soudern an einem Orte ausgestellt, wo sie sich Daner versprechen können. Da selbst die Frommen und Hohen auf das Vorrecht Verzicht thun, in den Kirchen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schönen Hallen um die Vegräbnisplätze, Denkzeichen, Denkspriften aus. Es giebt tausenderlei Formen, die man ihnen vorsichreiben, tausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmücken kausenderlei Zierrathen, womit man sie ausschmücken kausenderlei Fann.

Wenn die Künstter so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir roch, wie kann man sich niemals aus ber Form eines kleinlichen Obelisten, einer abgestutzten Sänle und eines Aschenkrugs heranösinden? Anstatt ber tausent Ersindungen, beren Sie sich rühmen, habe ich mur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ist wohl bei mis so, entgegnete ihr ber Architekt, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit ber Empfindung und ber schicklichen

Anwendung eine eigne Sache seyn. Besonders hat es in riesem Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unersvenlichen nicht ins Unersreuliche zu gerathen. Was Entwürse zu Monumenten aller Art betrifft, deren habe ich viele gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste Tenkmal des Menschen eigenes Vilduis. Dieses giebt mehr als irgent etwas anderes einen Begriff von dem was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Noten: nur müßte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht senn, welches gewöhnlich versämmt wirt. Niemand denst dans lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Totter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetzt, und das heißt man eine Büste. Wie selten ist der Künstler im Stande, sie völlig wiederzubeleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu miffen und zu wollen, verfetzte Charlotte, bief Gefprach gang zu meinen Gunften geleuft. Das Bild eines Menichen ist boch mohl unabhängig; überall mo es steht, steht es für sich und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabstätte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? Gelbst gegen bie Bildniffe babe ich eine Urt von Abneigma: benn fie scheinen mir immer einen ftillen Bormurf zu machen; fie beuten auf etwas Entferntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es sen, die Gegenwart recht zu ehren. Gerenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie uns gewesen, wie wird uns ta gn Muthe! Wir begegnen tem Geiftreichen, ohne une mit ihm zu unterbalten, bem Gelehrten, ohne von ibm zu lernen, bem Gereisten, ohne uns zu unterrichten, bem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen. Und leiter ereignet fich bieß nicht bloß mit ben Borübergebenten. Gesellschaften und Familien betragen fich jo gegen ihre liebsten Glieder, Städte gegen ihre mirbigften Bürger, Bölter gegen ihre trefflichsten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Denichen.

Ich hörte fragen, warum man von ben Totten so unbewunden Gutes sage, von ben Lebenden immer mit einer gewissen Vorsicht. Es wurde geantwortet: Weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und biese uns noch irgendwo in ben Weg kommen könnten. So unrein ist bie Sorge sur bas Andenken ber andern; es ist meist nur ein selbstischer

Scherz, wenn es bagegen ein heiliger Ernft ware, feine Berhältniffe gegen bie Ueberbliebenen immer lebenbig und thätig zu erhalten.

## Bweites Capitel.

Aufgeregt burch ben Vorfall und bie baran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich bes andern Tages nach dem Begräbnisplatz, zu bessen Verzierung und Erheiterung ber Architekt manchen glücklichen Borsichlag that. Allein auch auf die Lirche sollte sich seine Sorgsalt erstrecken, auf ein Gebände, das gleich anfänglich seine Ausmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunft, in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise versziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Banmeister eines benachsbarten Klosters mit Einsicht und Neigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einvichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Mazestät genommen hatte.

Dem Architekten fiel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aenßere sowohl als das Insurer im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auserstehungsselde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die nech am Hansban besichäftigt waren, wollte man gern so lange beibehalten, bis auch bieses fromme Werk vollendet wäre.

Man war nunmehr in dem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaumen und Vergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen gesichnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesbienstes, der mit manscherle Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigene Weise zu seiern wußte.

Der Architeft konnte nicht unterlassen, die Capelle fogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Ranm als ein

Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wiederherzustellen. Er hatte sich bie leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht, und freute sich babei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hansgenossen fürs Erste ein Geheinmiß bavon.

Bor allem antern zeigte er versprochenermaßen ten Franen tie verichiebenen Rachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern tabin fich näbernten Dingen, und als man im Gefpräch auf tie einfachern Grabbügel ter nortischen Bolfer zu reben fam, brachte er seine Sammlung von mancherlei Waffen und Geräthichaften, tie tarin gefinnden worden, zur Auficht. Er hatte alles fehr reinlich und tragbar in Schublaten und Kächern auf eingeschnittenen, mit Inch überzogenen Brettern, jo bag tiefe alten, ernften Dinge turch feine Behandlung etwas Buthaftes annahmen und man mit Vergnügen baranf, wie auf bie Raftden eines Modebändlers, binblickte. Und ba er einmal im Borzeigen war, ba die Einsamkeit eine Unterhaltung forberte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schätze hervorzutreten. Gie waren meiftentheils beutschen Ursprungs: Bracteaten, Diemingen, Siegel und mas jouft fich noch auschließen mag. Alle tiefe Dinge richteten tie Ginbiltungsfraft gegen bie ältere Zeit bin, und ba er guletet mit ben Unfangen bes Drucks, Holzschnitten und ben ältesten Enpfern seine Unterhaltung zierte, und bie Kirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Farbe und fonftiger Auszierung gleichsam ber Bergangenheit entgegenwuchs, fo mußte man fich beinabe felbst fragen, ob man tenn wirklich in ter neueren Beit lebe, ob es nicht ein Traum sen, bag man nunmehr in gang andern Sitten, Bewohnheiten, Lebensweisen und Ueberzengungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Pertesenille, tas er zulett herbeibrachte, tie beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrissene Figuren, tie aber, weil sie auf tie Vilter selbst turchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Charakter vollkommen erhalten hatten, und tiesen, wie einnehment santen ihn tie Beschanenten! Aus allen Gestalten blickte nur bas reinste Tasen herver, alle mußte man, we nicht für ebel, bech für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Auerkennung eines Chrwürdigen über und, stille Hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Gebärten ausgetrückt. Der Greis mit bem kahlen Scheitel, ber reichteckige Anabe, ber nuntere Güngling, ber eruste Mann, ber verklärte Heitige, ber schwebende Engel, alle schienen

setig in einem unschnltzigen Genügen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinste was geschah hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottestienstliche Handlung schien ganz jeder Natur augemessen.

Nach einer solchen Region blieften wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlornen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ihres Gleichen zu sühlen.

Wer hätte unn widerstehen können, als der Architekt sich erbot, nach dem Anlas dieser Urbilder, die Ränne zwischen den Spishogen der Capelle anszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklärte sich hiersüber mit einiger Wehnnth: denn er kennte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ansenthalt in so vollkemmener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja vielleicht bald abgebrochen werden müsse.

Uebrigens waren biese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, boch voller Anlässe zu ernsthafter Unterhaltung. Wir nehmen baher Gelegenheit von benisenigen was Ottilie sich baraus in ihren Hesten angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir keinen schiedlichern Uebergang finden als burch ein Gleichnis, bas sich uns beim Betrachtenihrer liebenswürdigen Blätter aufdringt.

Wir hören von einer besondern Sinrichtung bei der englischen Marine. Sännmtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchzeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles auszulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören. Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Neben tenen bereinst zu ruhen, die man liebt, ift die angenehmste Borstellung, welche der Mensch haben kann, wenn er einmal über bas Leben hinausdenkt. Zu ben Seinigen versammelt werben, ist ein so herzlicher Ausbruck."

"Es giebt mandzerlei Deukmale und Merkzeichen, tie uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung bes Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Freunde zu streiten. Man sühlt auf eine angenehme Beise, daß man zu zweien ist und bech nicht aus einander kann."

"Man nuterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir sehen ihn; wir sühlen unser Bershältniß zu ihm; ja sogar unsere Berhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas bazu thut, ohne baß er etwas bavon empfindet, baß er sich eben bloß zu uns wie ein Bild verhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen bie man kennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordert man's. Sie sollen einem jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Menschen sassen, sondern wie jeder ihn sassen. Es nimmt mich nicht Bunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eigensinnig werden. Darans möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Absbildungen so mancher lieben und thenren Menschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung tes Architeften von Baffen und alten Geräthschaften, die nebst tem Körper mit hohen Erzhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt uns, wie unnütz die Borserge tes Menschen sen sir tie Erhaltung seiner Persönlichkeit nach tem Tode. Und wirkersprechend sind wir! Der Architeft gesteht, selbst solche Grabhügel der Borsahren geöffnet zu haben, und sährt bennoch sort sich mit Denk mälern sir die Nachsemmen zu beschäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn alles was wir thun, für bie Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens au, um uns Abeuts wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzufehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben ben Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man tie vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmäsern selbst zusammengestürzten Kirschen erdlicht, so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweites Leben verkommen, in das man unn im Vilde, in der Uebersschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigentlichen sebendigen Leben. Aber auch dieses Vild, dieses zweite Dasenn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäter läßt sich die Zeit ihr Necht nicht nehmen."

# Drittes Capitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb kann, daß niemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinans, in einem benachbarten Telde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Gesimnungen betrachten wir die Anstalten des Architeften zum Ausmalen der Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Ersindung hatte er ausgegeben; er hielt sich an seine Umrisse: nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschicht auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerüste stand, die Arbeit ging verwärts, und da schon einiges was in die Angen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sehn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besinchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhasten Gewäuter auf dem blauen Himmelsgrunde ersrenten das Ange, indem ihr stilles fremmes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zurte Wirkung herverbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kann, wie abgemessen leicht und bequem tas alles zuging, als sich in ihr tas turch stühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein falten-reiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit aulegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Weise beschäftigte und zerstreute, ließ tie beiten gemähren und ging, um ihren

eigenen Geranken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, Die sie niemand mittheilen kounte, für sich burchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Vetragen aufgeregt, uns ein mitleitiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrsucht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schicksals ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empfängniß abwarten ung, und weder das Gute noch das Vöse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Ernard hatte durch Charlottens Veten, den sie ihm in seine Einsamseit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und erust als zutranlich und liebevoll, geantwortet. Aurz darauf war Ernard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Nachricht von ihm gestangen; bis sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Kriegsgelegenheit hersvergethan hatten, mit Auszeichnung genannt wurde. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er größen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere anssuchen würde, und sie konnte sich darans nur allzusehr deuten, daß er in setem Sinne schwerlich vom Neußersten würde zurückzuhalten seyn. Sie trug diese Sorgen sir sich allein immer in Geranken, und mechte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Veruhizgung sinden.

Ottilie, von alle bem nichts ahnent, hatte intessen zu jener Arbeit bie größte Reigung gesaßt, und von Charlotten gar leicht bie Erlaubniß erhalten, regelniäßig barin sortsahren zu bürsen. Run ging es rasch weiter, und ber azurne Himmel war balt mit würdigen Bewohnern bes völkert. Durch eine anhaltende llebung gewannen Ottilie und ber Archisteft bei ben letzten Bildern mehr Freiheit, sie wurden zusehends besser. Anch die Gesichter, welche bem Architetten zu malen allein übertassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Sigenschaft: sie singen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Nähe bes schönen Kindes umste wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche voer künstlerische Physiognomie vorgesaßt hatte, einen se lebhasten Einernach machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Ange zur Haut, nichts verloren ging, ja daß beite zulebt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genng,

eins ter letten Gesichtden glückte vollkommen, so baß es schien, als wenn Stillie selbst aus ben himmilichen Räumen hernntersähe.

Au tem Gewölbe war man sertig; die Wände hatte man sich versgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern brännlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und fünftlichen bildhanerischen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher als man gedacht hatte, damit zu Stande.

Noch sah aber alles wijste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Fuß-boden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architekt erbat sich nunnehr, daß die Franenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie, an einem schönen Abende sich beiderseits dahin zu versügen; doch wünschte er sie nicht begleiten zu dürsen und empfahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugedacht haben mag, sagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich doch gegenwärtig keine Lust himmterzugehen. Du nimmst es wohl allein über dich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in deiner Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Stücken in Acht nahm, alle Gemüthsbewegungen vermied und besonders nicht übersrascht sein wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillkürlich nach dem Architekten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verbergen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thüre der Capelle, deren schwere, mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr austhat und sie in einem bekannten Raume mit einem nuerwarteten Anblick überraschte.

Durch bas einzige hohe Fenfter fiel ein ernftes, bnutes Licht herein: tenn es war von farbigen Gläsern annuthig zusammengesetzt. Das Ganze erhielt taburch einen fremden Ton und bereitete zu einer eigenen

Stimmung. Die Schönheit bes Gewölbes und ber Wänte ward burch bie Zierde bes Fußbotens erhöht, ber aus besonders gesormten, nach einem schönen Muster gelegten, durch eine gegossene Gypsfläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte ber Architeft heimlich bereiten lassen, und kounte num in kurzer Zeit alles zusammenfügen. Auch für Ruheplätze war gesorgt. Es hatten juch unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schön geschnitzte Chorstühle vorgesunsten, die nun, gar schiestlich an den Wänden angebracht, umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten, ihr als ein unbekanntes Ganze entsgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich seite sie sich auf einen der Stühle und es schien ihr, indem sie auf und umherblickte, als wenn sie wäre und nicht wäre, als wenn sie sich empfände und nicht empfände, als wenn dieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebshaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Epoche diese Ueberraschung gefallen sen. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu seiern gehofft: wie sollte nicht
alles zu diesem Feste geschmückt senn? Aber nunmehr stand der ganze
herbstliche Blumenreichthum ungepflickt. Diese Sonnenblumen wendeten
noch immer ihr Angesicht gen Himmel; diese Astern sahen noch immer
still bescheiden vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kränzen gebunben war, hatte zum Muster gedient einen Ort auszuschmücken, der, wenn
er nicht bloß eine Künstlergrille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt
werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie umste sich babei ber geränschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest geseiert, sie umste des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja das Fenerwerf rauschte ihr wieder vor Angen und Ohren, se einsamer sie war, deste mehr vor der Einbildungskraft; aber sie sinhlte sich auch nur um deste mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hossimung, an ihm semals wieder eine Stütze zu sinden.

#### Aus Ottiliens Engebuche.

"Eine Bemerkung bes jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: Wie am Handwerker, so am bildenden Künstler kann man auf das dentlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Nest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Bankinftler vor allen hat hierin bas wunderlichste Schicksal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geist, seine ganze Neigung auf, um Ränme hervorzubringen, von denen er sich selbst ansschließen nunß! Die königslichen Säle sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Gränze zwischen sich und dem Allerheitigsten; er darf die Sussen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feierlichseit gründete, so wie der Goldschmied die Monstranz nur von serne andetet, deren Schnielz und Edelsteine er zusammengesordnet hat. Dem Reichen übergieht der Baumeister mit dem Schlüssel des Palastes alle Bequemlichseit und Behäbigseit, ohne irgend etwas davon mitzugenießen. Münß sich nicht allgemach auf diese Weise die Kunst von dem Künstler entsernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurückwirkt? Und wie sehr mußte die Kunst sich selbst besördern, als sie fast allein mit dem Dessenklichen, mit dem was allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen gestimmt war!"

"Eine Vorstellung ber alten Völler ist ernst und kann surchtbar scheinen. Sie bachten sich ihre Vorsahren in großen Höhlen rings nunher auf Thronen sitzend in stummer Unterhaltung. Dem nenen ber hereinstrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm ein Willsommen. Gestern, als ich in der Capelle saß und meinem geschnitzten Stuhle gegenüber noch mehrere umhergestellt sah, erschien mir jener Gestanke gar freundlich und annuthig. Warum kanust du nicht sitzen bleiben? bachte ich bei mir selbst, still und in dich gesehrt sitzen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du ansstündest und ihren Platz mit sreundslichem Neigen auwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Tag zur ernsten Tämmerung und jemand müßte eine ewige Lampe stisten, damit auch die Nacht nicht ganz siuster bliebe."

"Man mag sich stellen wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glanbe, ber Mensch trännt mur, bamit er nicht aushöre zu

sehen. Es könnte wohl seyn, daß das innere Licht einmal aus uns berausträte, so daß wir keines andern mehr bedürsten."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und finset nichts niehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedauken erweckt, daß in der absgesichelten Achre so viel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt."

## Viertes Capitel.

Wie seltsam nußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem aufgestrungenen Gesühl von Vergänglichkeit und Hinschwinken, Ottilie durch die Nachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Ednard sich dem wechselnden Kriegsglück überliesert habe. Es entging ihr, leider! keine von den Vetrachtungen, die sie kabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen geswissen Grad des Unglücks sassen; was darüber hinausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Kurcht und Hosssung Eins werden, sich einander wechselseitig ausheben und in eine dunkle Kühllosigkeit verlieren. Wie kömnten wir sonst die entsernten Gesiebtesten in stündlicher Gesahr wissen und dennoch unser tägliches, gewöhnliches Leben immer so sorttreiben!

Es war baher als wenn ein guter Geift für Ottilien gesorgt hätte, intem er auf einmal in diese Stille, in ber sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes Heer hereinbrachte, bas, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr bas Gefühl eigener Kraft auregte.

Charlottens Tochter, Luciane, war kanm ans ber Pension in bie große Welt getreten, hatte kanm in bem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gesallenwollen wirklich Gefallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein anschnliches Vermögen gab ihm ein Necht, bas Veste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen, als eine vollkommene Fran, um die ihn die Velt so wie um bas übrige zu beneiden hätte.

Diese Famitienangelegenbeit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, ber sie ihre gauze lleberlegung, ihre Correspondenz wirmete, insosern diese nicht darauf gerichtet war, von Stuard nähere Nachricht zu erhalten; beswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ausumst Ancianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Vorsehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Vesuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als ber Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbrach.

Angefahren kamen um Kammerjungfern und Betiente, Brancards mit Koffern und Kisten; man glaubte schen eine beppelte und breisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen erst die Gäste selbst, die Großtante mit Lucianen und einigen Fremdinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Borhans voll Sachen, Mantelssäche und anderer lederner Gehänse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästichen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, worans manche Undesquemlichkeit entstand. Diesem ungestimmen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmithiger Thätigkeit, ja ihr heiteres Geschief erschien im schönsten Glauze: denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Zedermann war logirt, jedermann nach seiner Art begnem, und glaubte gut bedient zu sein, weil er nicht gehindert war sich selbst zu bedienen.

Nun hätten alle gern, nach einer höchst beschwersichen Reise, einige Ruhe genossen; ter Bräntigam hätte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pfert besteigen zu dürsen. Der Bräutigam hatte schöne Pserde, und sogleich mußte man aufsitzen. Wetter und Wint, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur sebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Tuße auszusgehen, so fragte sie nicht, was sür Aleiter sie anhatte und wie sie besichuht war: sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie vieles gehört hatte. Was nicht zu Pserde geschehen konnte, wurde zu Fußduckrannt. Bald hatte sie alles gesehen und abgeurtheist. Bei der Schnelligseit ihres Wesens war ihr nicht seicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu seichen, am meisten aber die Kammermädden,

bie mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und Annähen nicht fertig werben kounten.

Nanm hatte sie bas Haus und bie Gegent erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in ber Nachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte bie Nachbarschaft ziemtich sern umher. Das Schloß wart mit Gegenbesuchen überschwenunt und, bamit man sich ja nicht versehlen möchte, wurden bald bestimmte Tage angesetzt.

Indessen Charlotte mit ber Tante und tem Geschäftsträger res Bräntigams bie innern Verbältniffe festzustellen bemüht mar und Ottilie mit ibren Untergebenen bafür zu forgen mußte, bag es an nichts bei jo großem Budrang fehlen möchte, ba tenn Jäger und Gartner, Fischer und Rrämer in Bewegung gefett wurden, zeigte fich Luciane immer wie ein brennenter Kometentern, ter einen langen Schweif nach fich gieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen bunkten ihr bald gang unschmack-Raum taf fie ben ältesten Perfenen eine Rube am Spieltisch gönnte; wer noch einigermagen beweglich war - und wer ließ fich nicht burch ihre reizenten Butringlichkeiten in Bewegung feten? - mußte herbei, wo nicht jum Tange, toch jum lebhaften Bfand=, Straf= und Begirfpiel. Und obgleich bas alles, jo wie bernach bie Bfanterfofung, auf fie felbst berechnet mar, jo ging boch von ber andern Seite niemand. besonders fein Mann, er mochte von einer Urt sehn von welcher er wollte, gang leer aus; ja es glückte ihr, einige altere Versonen von Bebeutung gang für sich zu gewinnen, indem sie ihre eben einfallenden Geburt8= und Namenstage ausgesoricht hatte unt besonders jeierte. Dabei fam ihr ein gang eigenes Beichick zu Statten, jo bag, indem alle fich begünftigt faben, jeder fich für ten am meiften Begünftigten hielt, eine Schwachheit, beren fich jogar ber Melteste in ber Besellichaft am allermerklichsten ichuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu jehn, Männer, tie etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm ober sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden, wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunft zu erwerben, so kam die Ingend boch babei nicht zu furz: seber hatte seinen Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu emzücken und zu seisseln wußte. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gesaßt, ber jedoch aus seinem schwarzen langledigen Haar so undefangen heraussab,

so gerat und enhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen furz nur verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig, halb listig, entschloß, ihn zum Helden des Tages zu machen und badurch auch sür ihren Hof zu gewinnen.

Nicht umsonst hatte fie so vieles Gepäcke mitgebracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine mendliche Abwechselnna in Aleidern vorgeschen. Wenn es ihr Bergnigen machte, sich bes Tages drei=, viermal auzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üb= lichen Kleidern vom Morgen bis in die Racht zu wechseln, so erschien sie bazwischen wohl auch noch manchmal im wirklichen Maskenkleit, als Bänerin und Fischerin, als Tee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Autte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie badurch bas Gegenwärtige und bas Eingebildete bergestalt, bag man sich mit ber Saalnige verwandt und verschwägert zu sehn glaubte. Wozu sie aber diese Berkleidungen hauptfächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in benen sie verschiedene Charaftere auszudrücken gewandt war. Cin Cava= lier aus ihrem Gefolge hatte fich eingerichtet, auf bem Flügel ihre Gebärden mit der nöthigen Menfik zu begleiten; es bedurfte unr einer kurzen Abrete, und sie waren sogleich in Einstimmung.

Eines Tages, als man sie, bei der Pause eines lebhasten Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreise zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, schien sie verlegen und übersrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich muentschlossen, ließ die Wahl, dat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, dis endlich jener Clavier spielende Gehülse, mit dem es abgeredet sehn mochte, sich an den Flügel setzte, einen Tranermarsch zu spielen aussing und sie ausstorderte, jene Artemissia zu geben, welche sie so vorstressisch einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer kurzen Abwesenheit erschien sie, bei den zärtlich tranrigen Tönen des Tottensmarsches, in Gestalt der königlichen Wittwe, mit gemessenme Schritt, einen Aschenkrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Tasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnitztes Stilck Kreide.

Einer ihrer Berehrer und Adjutanten, dem sie etwas ins Dhr sagte,

ging sogleich ben Architekten aufzusertern, zu nöthigen und gewissernaßen herbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mauselns zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verlegen der Architekt auch änßerlich erschien worstellen sollte. Wie verlegen der Architekt auch änßerlich erschien wenner machte in seiner ganz schwarzen, knappen, medernen Sivilgestalt einen wunderlichen Centrast mit jenen Flören, Greppen, Fransen, Schmelzen, Duasten und Kronen — so faßte er sich dech gleich innerlich: allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernststellte er sich ver die große Tasel, die von ein paar Pagen gehalten wurde und zeichnete mit viel Bedacht und Genanigseit ein Grabmal, das zwar eher einem lengobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber dech in so schwen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zierrathen, daß man es mit Vergnügen entstehen sah und als es sertig war, bewunderte.

Er hatte fich in tiefem ganzen Zeitraum fast nicht gegen tie Königin gewendet, fondern feinem Geschäft alle Ausmerksamkeit gewirmet. Endlich, als er fich vor ihr neigte und andeutete, baf er nun ihre Befehle voll zogen zu haben glanbe, hielt sie ihm noch tie Urne hin und bezeichnete tas Berlangen, biefe oben auf tem Gipfel abgebildet zu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu tem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht passen wollte. Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungebuld erlöst: benn ihre Absicht mar feinesmegs eine gemissenhafte Beichnung von ihm zu haben. Sätte er mit wenigen Strichen nur binffizzirt, mas etwa einem Monument ähnlich gesehen, und sich bie übrige Beit mit ihr abgegeben, so mare bas mobl bem Entzweck und ibren Binfchen gemäßer gewesen. Bei seinem Benehmen bagegen fam fie in Die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Unordnungen und Andentungen, ihrem Beifall über bas nach und nach Entstehente, ziemlich abzuwechseln fuchte und sie ihn einigemale beinabe herumzerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berbältniß zu femmen, so erwies er sich boch gar zu steif, bergestalt, baf sie allzweft ihre Zuflucht zur Urne nehmen, sie an ihr Herz brücken und zum himmet schauen mußte, ja gulett, weil fich boch bergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Wittme von Ephefus als einer Königin von Navien ähnlich fah. Die Vorstellung zog sich baber in bie länge; ber Clavier spieler, ber fonft Gebuld genng hatte, mußte nicht mehr, in welchen Ton

er answeichen sellte. Er dankte Gott, als er die Urne auf der Pyramide stehen sah und siel unwillfürlich, als die Königin ihren Dank ansdrücken wollte, in ein lustiges Thema; wodurch die Vorstellung zwar ihren Character verlor, die Gesellschaft jedoch völlig anfgeheitert wurde, die sich denn sogleich theilte, der Dame sir ihren vortresslichen Ausdruck und dem Architekten sir seine künstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräntigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ist. Sie erlanden wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Bergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen sorgsältige Zeichnungen von dersgleichen Gebänden und Mommenten vorlegen, wovon dieses nur ein zufälliger, slüchtiger Eutwurf ist.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben beiden. Versäumen Sie nicht, sagte sie zum Architeften, ben Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehen zu lassen: er ist ein Freund ber Aunst und des Altersthums; ich wünsche, baß Sie sich näher kennen lernen.

Luciane fam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rede?

Von einer Sammlung Kunstwerke, antwortete ber Baron, welche bieser Herr besitzt und die er uns gelegentlich zeigen will.

Er mag sie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht wahr, Sie bringen sie gleich, setzte sie schmeichelnd hinzu, indem sie ihn mit beiden Händen freundlich ansasste.

Es möchte jetzt der Zeitpunkt nicht sein, versetzte der Architekt.

Was! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Königin nicht gehorchen? Dann legte sie sich auf ein nedisches Bitten.

Sen'n Sie nicht eigensimig! fagte Ottilie halb leife.

Der Architekt entfernte sich mit einer Beugung; sie war weber bejahend noch verneinend.

Kaum war er sort, als Luciane sich nut einem Windspiel im Saat herumjagte. Ach! rief sie aus, indem sie zusällig an ihre Mutter stieß, wie bin ich nicht unglücksich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen; es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Vergnügen bringt. Ich will ihn aber nachstommen sassen, es soll mir jemand hin ihn zu holen. Wenn ich nur

sein Bildniß sehen könnte, so ware ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß anch malen lassen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht kann ich bich tröften, versetzte Charlotte, wenn ich bir ans ter Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde gebracht. Der Anblick dieser menschenähnlichen und durch den Künstler noch mehr vermenschlichten, abscheulichen Geschöpfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber sühlte sie sich, bei einem jeden dieser Thiere die Alehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinden. Sieht der nicht aus wie der Onkel? ries sie undarmherzig, der wie der Galanterieshändler Mt., der wie der Pfarrer S., und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Assen die eigentlichen Increhables und es ist unbegreislich, wie man sie aus der besten Gesellschaft aussichließen mag.

Sie sagte das in der besten Gesellschaft, doch niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt ihrer Amnuth vieles zu erlanben, daß man zuletzt ihrer Unart alles erlanbte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit bem Bräutigam. Sie hoffte auf die Rückunft bes Architekten, bessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von biesem Affenwesen besreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit bem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein ber Architekt blieb aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas bie Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Angenblick — wie soll man's nennen? — verdrießtich, ungeshalten, betrossen; sie hatte ein gutes Wert au ihn gewendet, sie gönnte bem Bräntigam eine vergnigte Stunde nach seinen Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu seiden schien.

Die Uffen mußten einer Collation Platz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuletzt ein freudeloses Herumsitzen und Wiederaufsigen einer schon gesunkenen Lust danerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht: denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu können.

Um biese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, bagegen hänsiger auf bas Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber bie meisten berselben

wohl nicht durch ihre eigene Ressexion eutstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Hest mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ansgeschrieben. Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sehn.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zufunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunften heranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gesellschaft, ohne zu denken, der Zufall, der so viele zusammenbringt, solle uns auch unsere Freunde herbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner ober ein Glänbiger."

"Begegnet uns jemand, ber uns Dank schuldig ift, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, bem wir Dank schuldig sind, ohne baran zu benken!"

"Sich mitzutheilen ist Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ist Bilbung."

"Niemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt wäre, wie oft er die andern misversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl unr darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat."

"Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Witerwillen."

"Betes ausgesprochene Wort erregt ben Wegensinn."

"Widerspruch und Schmeichelei machen beide ein schlechtes Gespräch."

"Die angenehmsten Gesellschaften sind bie, in welchen eine heitere Ehrerbietung ber Glieder gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen bie Menschen mehr ihren Charakter, als burch bas was sie lächerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber auf eine unschähliche Weise für bie Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der siunliche Mensch lacht oft wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch auregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein."

"Der Berftantige findet fast alles lächerlich, ter Bernünftige fast mehte."

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Franenzimmer bemühte. Es ist bas einzige Mittel, versetzte er, sich zu versüngen und bas will boch jedermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leitet manches um ihrer willen mit Gebult; aber ungeruldig wird man, wenn man sie ablegen soll."

"Gewisse Mängel find nothwendig zum Dasenn bes Einzelnen. Es würde uns unangenehm sehn, wenn alte Freunde gewisse Sigenheiten ablegten."

"Man fagt: Er ftirbt bald, wenn einer etwas gegen feine Urt und Beise thut."

"Was für Mangel burfen wir behalten, ja an uns cultiviren? Solche, bie ben andern eher schmeicheln als fie verletzen."

"Die Leibenschaften find Mängel ober Tugenten, nur gesteigerte."

"Unfre Leibenschaften sind mahre Phönixe: wie ber alte verbrennt, steigt ber nene sogleich wieder aus der Asiche hervor."

"Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie heilen könnte, machte sie erst recht gefährlich."

"Die Leivenschaft erhöht und milbert sich burchs Bekennen. In nichts wäre bie Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertranen und Berschweigen gegen bie, Die wir lieben."

# Fünftes Capitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strutel immer vor sich her. Ihr Hossstaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben so manchen anregte und anzog, theils weil sie sich andere durch Gefälligkeit und Wehlthun zu verbinden wußte. Mittheilend war sie im höchsten Grade: benn da ihr durch die Reigung der Tante und des Bräntigams so viel Schönes und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes zu besitzen und den Werth der Tinge nicht zu kennen, die sich um sie gehäust hatten. So zanderte sie nicht einen Angenblick einen kostbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Franzusumer umzu hängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien, und sie

that das auf eine so nedische, geschiefte Weise, daß niemand eine solche Gabe ablehnen kounte. Einer von ihrem Hosstaat hatte stets eine Börse und den Auftrag, in den Orten, wo sie einkehrten, sich nach den Alettesten und Kräutsten zu erkundigen, und ihren Zustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Vortrefslichkeit, der ihr doch auch manchmal unbequem ward, weil er allzwiel lästige Nothleidende an sie heranzog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als burch ein auffallendes, gutes, beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesellschaft sieh, weil er, übrigens schon und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstümmelung erregte ihm einen solchen Migmnth; es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich sieber versteckte, sich dem Lesen und audern Studien ergab und ein= für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasenn tieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er umste herbei, erst in kleiner Gesellschaft, dann in größerer, dann in der größten. Sie benahm sich aunuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienststrigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu ersetzen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebranchen durste. Nahmen Aeltere, Vornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmertsamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten nuchten das ersetzen, was ihm die Entserung zu randen drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der sinken Hand zu schreiben: er nuchte alle seine Versuche an sie richten, und so stand zu schreiben: er nahe, immer mit ihm in Verhältniß. Der junge Mann wußte nicht wie ihm geworden war, und wirklich sing er von diesem Augenblick ein neues Leben an.

Bielleicht follte man benten, ein solches Betragen wäre bem Bräutigam niffällig gewesen; allein es fant sich bas Gegentheil. Er rechnete ihr tiese Bemühungen zu großem Berbienst an, und war um so mehr barsüber ganz ruhig, als er ihre fast übertriebenen Sigenheiten kaunte, wodurch sie alles was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit jedermann nach Belieben umspringen, jeder war in Gefahr,

von ihr einmal angestoßen, gezerrt ober sonst geneckt zu werden; niemant aber durfte sich gegen sie ein Gleiches erlauben, niemand sie nach Willfür berühren, niemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen andere jeden Angenblick zu übertreten schien.

Ueberhaupt hatte man glauben fonnen, es fen bei ihr Marime gewesen, sich tem Lobe und tem Tatel, ter Neigung und ter Abneigung gleichmäßig anszufepen. Denn wenn fie bie Meniden auf mancherlei Weise für sich zu gewinnen suchte, jo vertarb fie es wieder mit ihnen gewöhnlich burch eine boje Zunge, Die niemand ichonte. Go murbe fein Besnich in ber Nachbarichaft abgelegt, nirgents fie und ihre Gesellschaft in Schlöffern und Wohmmaen freundlich aufgenommen, obne baf fie bei ber Rückfehr auf bas ausgelaffenfte merken lieft, wie fie alle menichlichen Berbältniffe nur von ber lächerlichen Geite zu nehmen geneigt fen. waren brei Brider, welche unter lanter Complimenten, mer zuerst heiratben follte, bas Alter übereilt hatte; hier eine fleine junge Fran mit einem großen alten Manne; bort umgefehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbebülfliche Riefin. In tem einen Sanfe ftolperte man bei jedem Schritt über ein Rind; bas andere wollte ihr bei ber größten Wesellschaft nicht voll ericheinen, weil feine Rinder gegenwärtig maren. Alte Gatten follten fich nur ichnell begraben laffen, bamit bod mieter einmal jemant im Saufe zum Lachen fame, ra ihnen feine Rotherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Sanshalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Bersonen, so machte fie es and mit ben Gaden, mit ben Gebänden, wie mit tem Sans und Tijdigerathe. Befonders alle Wantverzierungen reigten fie zu luftigen Bemerfungen. Bon tem atteften Santelifterpich bis zu der neuften Paviertavete, vom ehrmürzigsten Franilienbilde bis jum frivolsten neuen Aupferstich, eins wie bas andere mußte leiben, eins wie bas andere murbe burd ihre fpottifden Bemerfungen gleichjam aufgezehrt, jo bag man sich batte verwundern jollen, wie fünf Meilen umber irgend etwas nur noch eriffirte.

Sigentliche Bosheit war vielleicht nicht in biesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine mahrhafte Bitterfeit hatte sich in ihrem Berbältniß zu Stitlien er zeugt. Auf die ruhige, ununterbrochene Thätigkeit des lieben Kindes,

vie von jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sie mit Verachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, meingedent des tiesen Winters, in dem man lebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sendern sie tieß auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keinte, herbeiholen und zur täglichen Zierde der Zimmer und des Tisches verschwenden, daß Ottilie und der Gärtner nicht wenig gekränkt waren, ihre Hofsnungen sür das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstert zu sehen.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Anhe des hänslichen Ganges, werin sie sich mit Bequemlichkeit sortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Luste, die in der Aachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte nech gewaltsame Nachtstürme schenen, da ja so viel andere nicht davon stürben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei: dem obgleich Ottilie sehr einsach gesleidet ging, so war sie doch, ver so schien sie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstes Auziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Kännen am ersten oder letzten Platz besinden, ja der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mit-wirfung verlangte.

Er hatte den Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunstsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm gesprochen, in andern Fällen auch, besonders bei Betrachtung der Capelle, sein Talent schägen gelernt. Der Baron war jung, reich; er sammelte, er wollte banen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntnisse schwach; er glaubte in dem Architekten seinen Mann zu sinden, mit dem er mehr als Sinen Zweck zugleich erreichen könnte. Er hatte seiner Brant von dieser Absicht gesprochen; sie lobte ihn darum und war höchlich mit dem Borschlag zusrieden, doch vielleicht mehr, um diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — denn sie glaubte so etwas von Neigung bei ihm zu bemerken — als daß sie gedacht hätte, sein Talent zu ihren Abssichen zu benutzen. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thätig erwiesen und manche Ressourcen bei dieser und jener Anstalt dargeboten, so glaubte sie

es boch immer selbst besser zu verstehen; und ba ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszusühren, die Geschicklichkeit eines gewandten Kammerdieners eben so gut hin, als die bes vorzüglichssten Künstlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopsert ward, und zu einer Befränzung, es mochte nun ein gypsenes oder ein lebendes Haupt seyn, konnte ihre Einbildungsfrast sich nicht versteigen, wenn sie irgend jemand zum Geburts und Ehrentage ein sestliches Compliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte bem Bräntigam, ber sich nach bem Berhältniß bes Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: benn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich ber junge Mann gleich nach Bollendung der Capelle entsernt, weil alle Banten den Winter über stillstehen sollten und mußten; und es war baher sehr erwünscht, wenn der geschieste Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und befördert wurde.

Das persönliche Verhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Rähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfinstungen für ihn blieben auf der ruhigen, leidenschaftslosen Oberstäche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Schard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die alles durchringt, konnte diese Herz zugleich mit ihm besitzen.

Indessen je tieser der Winter sich seute, je mitberes Wetter, je nuzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Ebben überschuthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Officiere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unde quemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angesahren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten umgaben ben Grasen, und die Franen tießen ber Baronesse Gerechtigkeit wirersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beibe zusammen und so heiter zu sehen: benn man vernahm, bes Grasen Gemahtin sen gestorben, und eine nene Verbindung werde geschlossen sehn, sobald es die Schieklichkeit nur ertande. Otitie erinnerte

sich jenes ersten Besuchs, jedes Worts was über Chestand und Scheistung, über Verbindung und Trennung, über Hossen, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen wart. Beide Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofsten Glück so nahe, und ein unwillkürlicher Seuszer drang ans ihrem Herzen.

Luciane borte fann, bag ber Graf ein Liebhaber von Musik sen, so wußte sie ein Concert zu veranstalten; sie wollte sich dabei mit Gesang zur Gnitarre hören laffen. Es gefchah. Das Juftrument fpielte fie nicht nugeschickt, ihre Stimme war augenehm; was aber bie Worte betraf, fo verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine beutsche Schöne zur Gnitarre fingt. Integ versicherte jedermann, sie habe mit viel Ansbrud gefungen, und fie konnte mit dem lauten Beifall zufrieden febn. ein wunderliches Unglück begegnete bei diefer Gelegenheit. In der Gesellschaft befant sich ein Dichter, ben sie auch besonders zu verbinden hoffte, weil sie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte, und deßbalb tiefen Abend meift nur von seinen Lietern vortrug. Er war über= banyt, wie alle, höflich gegen sie, aber sie hatte mehr erwartet. leate es ibm einigemal nabe, konnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich ans Ungeduld einen ihrer Hoflente an ihn schickte und sondiren ließ, ob er benn nicht entzückt gewesen sen, seine vortreff= lichen Gedichte so vortrefflich vortragen zu hören. Meine Gedichte? ver= setzte bieser mit Erstannen. Berzeihen Gie, mein Berr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Schuldigkeit, mich für eine fo liebenswürdige Intention bankbar zu erweisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der andere fuchte fich burch einige wohltonente Complimente aus ber Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undentlich merken, auch etwas eigens für fie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen wäre, fo batte er ihr bas Alphabet überreichen können, um fich barans ein beliebiges Lobgebicht zu irgend einer vorfommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kränkung aus bieser Begebenheit scheiben. Kurze Zeit barauf erfuhr sie, er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sen.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durch einander mischen was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun

ihr Glück im Recitiren versuchen. Ihr Getächtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Vortrag geistlos und heitig, ohne leidensschaftlich zu sehn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzukemmen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewehnheit angenommen, das was sie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, ber gar bald tie Gesellschaft, ihre Neigungen, Leibenschaften und Unterhaltungen übersah, brachte Luscianen, glücklichers ober unglücklicherweise, auf eine neue Art von Tarsstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht sehlt, masterische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten Sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekamte Gemälde vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung ersordert, bringt tagegegen auch einen unglandlichen Reiz herver.

Schnell wart Luciane gewahr, baß sie hier ganz in ihrem Fach sehn würte. Ihr schöner Buchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und bech bedeutendes Gesicht, ihre lichtbrannen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie stillstand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas Störendes, Unsgraziöses entschlüpste, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gemälten: man wählte zuerst den Belisar nach van Ohst. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sitzenden blinden General, der Architekt den ver ihm theilnehmendstraurig stehenden Arieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das sinnge Weibehen im Hintergrunde gewählt, das reichtiche Amosen aus einem Beutel in die flache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thne. Eine andere ihm wirklich Almosen reichende Franensperson war nicht vergessen.

Mit biesen und andern Vilvern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab bem Architeften über die Art ber Ginrichtung einige Winte, ber sogleich ein Theater bazu aufstellte und wegen ber Beleuchtung bie

nöthige Sorge trng. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ausehnlichen Answart verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Ersorderniß abging. Deßhalb ließ, damit ja nichts stocken möge, Luciane beinahe ihre fämmtliche Garderobe zerschneiden, um die verschiedenen Costime zu liefern, die jene Künstler willstürlich genug angesgeben haben.

Der Abend kam herbei und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so glücklich ausgetheilt, die Besleuchtung so kunstreich, daß man fürwahr in einer andern Welt zu sehn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfindung hervorbrachte.

Der Vorhang fiel und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder ausgezogen. Ein umsstalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch em Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Masverus und Esther. Diesmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwickelte in der ohnmächtig hingesunstenen Königin alle ihre Reize, und hatte sich kluger Weise zu den umsgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche, wohlgebildete Figuren ausgesucht, wormter sich jedoch keine mit ihr auch nur im mindesten messen fomte. Ottilie blieb von diesem Bilde wie von den übrigen aussgeschlossen. Auf den goldenen Thron hatte sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüftigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so daß dieses Vild wirklich eine unvergleichliche Vollkommensheit gewann.

Alls brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht ben herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über ben andern geschlagen, sitzt ein erler ritterlicher Vater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im saltenreichen weißen Atlastleide, wird zwar nur von hinten geschen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudenten, daß sie sich zusammenminnt. Daß jedoch die Ermahnung nicht hestig und beschännend sen, sieht man aus der Miene und Gebärde des Vaters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine

fleine Berlegenheit zu verbergen, indem fie in ein Glas Wein blidt, tas sie oben auszuschlürfen im Begriff ift.

Bei biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem höchsten Glanze Ihre Röpfe, Die Form ihres Ropfes, Bals und Nacken waren über alle Begriffe schon, und tie Taille, von ter bei ten moternen antifisirenden Bekleidungen ber Frauenzimmer wenig fichtbar wird, höchst zierlich, schlanf und leicht, zeigte fich an ihr in tem alteren Coffum äußerst vortheilhaft; und ber Architekt hatte gesorgt, bie reichen Falten bes weißen Atlasses mit ber fünftlichsten Natur zu legen, jo bag gang ohne Frage biese lebendige Nachbildung weit über jenes Driginalbildniß binausreichte und ein allaemeines Entzücken erregte. Man fonnte mit bem Wieberverlangen nicht entigen, und ber gang natürliche Bunfch, einem fo iconen Wefen, bas man genugfam von ber Rudfeite geseben, auch ins Angesicht zu ichauen, nahm bergestalt überhant, bag ein luftiger, ungebuldiger Bogel bie Worte, bie man manchmal an bas Ente einer Seite zu ichreiben pflegt: tournez s'il vous plait, laut ausrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darstellenden aber fannten ihren Bortheil zu gut, und hatten ben Ginn biefer Runftftude zu wohl gefafit, als baf fie bem allgemeinen Ruf batten nachgeben follen. Die beschämt scheinende Tochter blieb ruhig stehen, ohne ben Zuschauern ben Ausbruck ihres Angefichts zu gönnen; ber Bater blieb in feiner ermahnenten Stellung siten, und bie Mutter brachte Rase und Augen nicht aus bem burchfichtigen Glase, werin sich, ob sie gleich zu trinken ichien, ber Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken fagen, wogn man niederländische Wirthshaus= und Sahrmarktsicenen gewählt hatte?

Der Graf und bie Baronesse reisten ab und versprachen in ben ersten glücklichen Wechen ihrer nahen Verbindung wiederzusehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mühsam überstandenen Monaten, die übrige Gesellschaft gleichfalls les zu werden. Sie war bes Glücksihrer Tochter gewiß, wenn bei dieser der erste Braut und Ingendammel sich würde gelegt haben; denn der Bräutigam hielt sich für den glücklichsten Menschen von der Welt. Bei großem Vermögen und gemäßigter Sinnesart schien er auf eine wunderbare Weise von dem Verzuge geschmeichelt, ein Franenzimmer zu besitzen, das der ganzen Welt gefallen nußte. Er hatte einen so ganz eigenen Sinn, alles auf sie und erst durch sie auf

sich zu beziehen, raß es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein Neuankommender mit aller Aufmerksamkeit auf sie richtete, und mit ihm, wie es wegen seiner guten Sigenschaften besonders von älteren Personen oft geschah, eine nähere Verbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu bekimmern. Wegen des Architekten kam es bald zur Richtigkeit. Aufs Neuzahr sollte ihm dieser solgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Auciane sich von der Wiederholung der so schweichten Gemälde, so wie von hundert andern Dingen, die größte Glückseligkeit versprach, um so mehr als Tante und Bräutigam zehen Auswahd für gering zu achten schienen, der zu ihrem Vergnügen ersordert wurde.

Nun follte man icheiben, aber bas komte nicht auf eine gewöhnliche Man icherate einmal ziemlich laut, baf Charlottens Weise geschehen. Wintervorräthe nun bald aufgezehrt seben, als ber Chrenmann, ber ben Belifar vorgestellt hatte, und freilich reich genng war, von Lucianens Borgügen hingeriffen, tenen er nun schon so lange hultigte, unbetachtsam ausrief: So laffen Sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf! und so gehet es dann weiter in der Runde Gesagt, gethan! Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepadt und ber Schwarm warf fich auf ein anderes Besitzthum. batte man auch Raum genng, aber weniger Bequemlichkeit und Ginrich-Daraus entstand manches Unichiekliche, bas erft Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wiifter und wilder. jagen im tiefften Schnee, und was man foust nur Unbequemes auffinden fomte, wurde veranstaltet. Franen so wenig als Männer burften sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittenfahrend und färmend, von einem Gute zum andern, bis man sich endlich ber Residenz näberte: ba benn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich bei Hofe und in ber Stadt vergnuge, ber Einbildungsfraft eine andere Wenbung gaben, und Lucianen mit ihrer fammtlichen Begleitung, indem die Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in einen andern Lebensfreis hineinzogen.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Man nimmt in der Welt jeden wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen sieber, als man die Unbedeutenden buldet."

"Man kann ber Gesellschaft alles aufbringen, nur nicht was eine Folge hat."

"Wir sernen bie Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir muffen zu ihnen gehen, um zu ersahren, wie es mit ihnen steht."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusetzen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßstabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur."

"Wenn man tagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewehnheiten, in ihren nothwendigen, unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille tazu, um tas lächerlich zu sinden, was uns in mehr als Einem Sinne chrwürzig scheinen müßte."

"Durch bas, was wir Betragen und gute Sitten neunen, soll bas erreicht werden, was außerdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Gitten."

"Bie fann ter Charafter, Die Eigenthümlichkeit bes Menschen, mit ber Lebensart bestehen?"

"Das Sigenthümliche müßte burch bie Lebensart erst recht hervorges hoben werten. Das Berentente will jerermann, nur soll es uicht uns bequem sehn."

"Die größten Vortheile im Leben überhaupt wie in ter Gesellschaft hat ein gebildeter Soltat."

"Robe Kriegslente geben wenigstens nicht ans ihrem Charafter, und weil boch meist hinter ber Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ift im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Switstaute. Bon ihm könnte man die Feinheit sorbern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen seben, tie ein zartes Gesicht sür bas Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschieftes begegnet. So sühle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuhle schankelt, weil sie das in den Tod nicht leiden kann."

"Es fänne niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrausiches Gemach, wenn er wüßte, daß ums Franen sogleich die Lust vergeht ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an der Stelle der Chrfurcht ist immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kann das Compliment gesmacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das aussieht."

"Es giebt kein änseres Zeichen ber Höstlichkeit, bas nicht einen tiesen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung wäre, welche bieses Zeichen und ben Grund zugleich überlieserte."

"Das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt."

"Es giebt eine Hösslichkeit bes Herzens; sie ist ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Hösslichkeit bes äußern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ist ber schönste Zustand, und wie wäre ber möglich ohne Liebe!"

"Wir sind nie entfernter von unsern Wünschen, als wenn wir uns einbilden tas Gewünschte zu besitzen."

"Niemand ift mehr Stlave, als ter fich für frei hält, ohne es zu sehn."

"Es tars sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich ben Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich sür bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei."

"Gegen große Borzüge eines andern giebt es fein Rettungsmittel als tie Liebe."

"Es ist was Schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich Dummen was zu Gnte thun."

"Es giebt, sagt man, für ben Kammerbiener keinen Helben. Das kommt aber bloß baher, weil ber Held nur vom Helben anerkannt wersten kann. Der Kammerbiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schätzen wissen."

"Es giebt feinen größern Trost für die Mittelmäßigfeit, als daß bas Genie nicht unsterblich seh."

"Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Sahrhundert durch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt bie Menschen gewöhnlich für gefährlicher als fie fint."

"Thoren und gescheitte Leute find gleich unschädlich. Rur tie Halbnarren und Halbweisen, tas sind tie gefährlichsten."

"Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und num verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

"Selbst im Augenblick bes höchsten Glücks und ber höchsten Noth bedürsen wir bes Künstlers."

"Die Kunft beschäftigt fich mit bem Schweren und Gnten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschanen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man bem Ziele kommt."
"Säen ift nicht so beschwerlich als ernten."

# Sechstes Capitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten burch tiesen Besuch erwuchs, ward ihr badurch vergütet, daß sie ihre Tochter völlig begreisen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Welt sehr zu Höllse kam. Es war nicht zum erstennal, daß ihr ein so seltsamer Charakter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf dieser Höhe erschien. Und doch hatte sie aus der Ersahrung, daß selche Personen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterliche Berhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und siebenswürdige Reise ersangen konnen, indem die Selbstügseit gemittert wird und die schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlotte ließ als Wutter sich um desto oher eine sin andere vielleicht unangenehme Erscheinung gefallen, als es Estern wohl geziemt da zu hoffen, wo Fremde nur zu genießen wünschen, oder wenigstens nicht belästigt sehn wollen.

Anf eine eigne und nnerwartete Weise jedoch sollte Charlotte nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nicht sowohl das Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als durch das, was man daran lobenswürdig hätte sinden können, eine üble Nachrede hinter sich getassen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gemacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen sröhlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sehn, und um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die

Fröhlichen vertrießtich unt die Traurigen heiter zu machen. In alten Familien, wo sie binkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten: sie besinchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und draug einem jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich sührte, energische Mittel auf; da denn eine solche Cur, wie sich vermuthen läßt, gelang oder mitslang, wie es der Zusall herbeissührte.

In tiefer Art von Wehlthätigkeit war sie ganz gransam und ließ sich gar nicht einreben, weil sie sest überzengt war, baß sie vertresslich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von ber sittlichen Seite, und bieser war es, ber Charlotten viel zu schaffen machte; weil er Folgen hatte, und jedermann barüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie bavon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, nunfte ihr umständlich bavon Rechenschaft geben.

Sine ter Töchter eines angesehenen Hauses hatte tas Ungliid gehabt, an tem Tot eines ihrer jüngeren Geschwister schult zu sehn unt sich tarüber nicht bernhigen, noch wiederfinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Anblid der Ihrigen unr, wenn sie einzeln kamen; dem sie argwohnte segleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand restectire. Gegen jedes allein äußerte sie sich vernünstig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Anciane hatte tavon gehört unt sich sogleich im Stillen vergenemmen, wenn sie in tas Hans käme, gleichsam ein Wunter zu thun und tas Franenzimmer ter Gesellschaft wiederzugeben. Sie betrug sich tabei verssichtiger als sonst, wußte sich allein bei der Seelenkranken einzusiühren, und so viel man merken kennte, durch Musik ihr Vertrauen zu gewinnen. Nur zuletzt versah sie es: denn eben weil sie Aussehen erregen wollte, so brachte sie das schöne, blasse Kind, das sie genug vorbereitet wähnte, eines Abends plötzlich in die hunte glänzende Gesellschaft; und vielleicht wäre auch das noch gelungen, wenn nicht die Seeietät selbst, aus Neusgierde und Apprehensien, sich ungeschielt kenommen, sich um die Kranke versammelt, sie wieder gemieden, sie durch Flüstern, Köpsezusammensteden irre gemacht und ausgeregt hätte. Die zurch Flüstern, Köpsezusammensteden irre gemacht und ausgeregt hätte. Die zur Empfindende ertrug das nicht. Sie entwich unter sürchterlichem Schreien, das gleichsam ein Entseten vor einem eindringenden Ungehenern auszudrücken schieden. Erschrecht suhr

tie Gesellschaft nach allen Seiten aus einander, und Ottitie war unter beneu, welche bie völlig Ohumächtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Intessen hatte Luciane eine starke Strafrete nach ihrer Weise an tie Gesellschaft gehalten, ohne im mintesten baran zu benken, baß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich burch bieses und anderes Misslingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand ber Kranken war seit jener Zeit berenklicher geworden, ja bas Uebel hatte sich so gesteigert, baß die Eltern bas arme Kind nicht im Hanse behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überant-worten mußten. Charlotten blieb nichts übrig, als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Gindruck gemacht: sie bedanerte bas arme Märchen um so mehr als sie überzengt war, wie sie anch gegen Charlotten nicht längnete, daß bei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam anch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Misverstäntniß
zur Sprache, bas Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er
jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so
freundlich barum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer
in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfintungen waren sehr richtig: denn was ein Märchen wie Ottilie verlangen
kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte
jedech auf ihre gelegentlichen leisen Vorwürse ziemlich güttige Entschntzigungen zur Sprache.

Wenn Sie müßten, jagte er, wie reh jelbst gebiltete Menschen sich gegen die schätzbarsten Aunstwerte verhalten. Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemant weiß eine Medaille am Rant anzusassen, sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin- und hergehen, als wenn man Aunstsermen auf diese Weise prüste. Ohne baran zu benken, das wenn man Aunstsermen auf diese Weise prüste. Ohne baran zu benken, das man ein großes Blatt mit zwei Häuben aufassen müßle, greisen sie mit Einer Haub nach einem unschätzeren Aupserstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein aumaßlicher Pesitiker eine Zeitnung faßt und burch bas Zerknittern bes

Papiers schon im voraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand benkt baran, daß, wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander oben so versühren, ber einundswanzigste nicht mehr viel baran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht and manchmal, fragte Ottilie, in solche Bertegenheit geseth? habe ich nicht etwan Ihre Schätze, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beschätzigt?

Riemals, versetzte ber Architeft, niemals! Ihnen wäre es unmöglich: bas Schiefliche ist mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, wäre es nicht übel, wenn man fünftig in bas Bücklein von guten Sitten, nach ben Capiteln, wie man sich in Gesellichaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht unuftäubliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Musen zu betragen habe.

Gemiß, versetzte ber Architeft, würden alstann Cuftoben und Liebs baber ihre Seltenheiten fröhlicher mittheilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufst neue betheuerte,
taß er gewiß gerne mittheile, gern für Frenude thätig sey, so empfand
sie, taß sie sein zartes Gemüth verletzt habe, und sühlte sich als seine
Schultnerin. Nicht wohl konnte sie ihm taher eine Bitte rund abschlagen,
tie er in Geselz tieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell
ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah wie sie ihm seine Wünsche gewähren könne.

Die Sache verhielt sich atso. Daß Ottitle burch Lucianens Eiserssucht von ten Gemälterarstellungen ausgeschlossen worren, war ihm höchst empfintlich gewesen; taß Charlotte tiesem glänzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl besand, hatte er gleichsalls mit Bedanern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch tadurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern eine weit schönere Dankellung veranstaltete, als die bisherigen gewesen waren. Vielleicht fam hiezu, ihm selbst unbewußt, ein anderer geheimer Antrieb: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlassen, ja es schien ihm unmöglich von Ottiliens Angen zu scheiden, von deren ruhig-srenntlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit sast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten fich und es murbe ihm auf einmal

flar, daß eigentlich jene Gemältebarstellungen burch runde Figuren von tem segenannten Präsepe ausgegangen, von ber frommen Berstellung, tie man in dieser heiligen Zeit ber göttlichen Minter und bem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigkeit erst von Hirten, bald barauf von Königen verehrt werden.

Er hatte sich tie Möglichkeit eines solchen Bildes vollkommen versgegenwärtigt. Ein schwer, frischer Knabe war gesunden; an Hirten und Hirtinnen konnte es auch nicht sehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszussihren. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gettes erhoben, und wenn sie es abschlug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen sallen müsse. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ihn mit seiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern die Erlaubniß, und auch durch sie ward die Schen Ottiliens, sich jener heiligen Gestalt auzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architeft arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnachtsabend nichts sehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er hatte ehnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart schien ibm ftatt alles Labsals zu sehn; indem er um ihretwillen arbeitete, war es als wenn er feines Schlafe, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speife bedürfte. feierlichen Abenoftunde mar befihalb alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen wohltonende Blasinstrumente zu versammeln, welche die Einleitung machten und bie gewünschte Stimmung bervorzubringen wußten. 218 ber Borhang fich bob, war Charlotte wirftich überrafcht. Das Bitt, bas sich ihr vorstellte, mar jo oft in ber Welt wiederholt, bag man faum einen neuen Einbruck bavon erwarten follte. Aber bier batte bie Wirk lichkeit als Bild ihre besondern Borginge. Der gange Rann war eher nächtlich als bämmernd, und bech nichts undeutlich im Einzelnen ber Umgebung. Den unübertrefflichen Geranfen, baf alles Licht vom Rinte ausgehe, hatte ber Künftler burch einen flugen Mechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beichatteten, nur von Streiftichtern erleuchteten Figuren im Borbergrunde zugerecht wurde. Frebe Madden und Enaben standen ninber, die frischen Besichter icharf von unten belenchtet. Anch an Engeln fehtte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunfelt, deren ätherischer Leib vor dem göttlich menschlichen verrichtet und lichtsbedürftig ichien.

Glücklicherweise war tas Kind in ter annuthigsten Stellung eingesichlasen, so taß nichts die Vetrachtung störte, wenn der Blick auf der schleier ausgehoben hatte, nur den verborgenen Schatz zu offenbaren. In diesem Angenblick schleid schl

Ottiliens Gestalt, Gebärde, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Maler bargestellt hat. Der gesühlvolle Kenner, der diese Erscheisnung gesehen hätte, wäre in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war niemand da, der diese ganze Wirfung ausznfassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer, schlanker Hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genansten Standpunkt, noch den größten Genns. Und wer beschreibt anch die Miene der nengeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheidenheit bei einer großen, unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich mermestlichen Glück bischet sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Verstellung ansdrückte, die sie sie sieh von dem machen konnte was sie spielte.

Charlotten erfreute das schöne Gebilde, doch wirfte hanptsächlich das Kind auf sie. Ihre Angen strömten von Thränen und sie stellte sich auf das lebhasteste vor, daß sie ein ähnliches liebes Geschöpf bald auf ihrem Schooffe zu hoffen habe.

Man hatte den Vorhang niedergelassen, theils um den Vorstellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Veränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Kimstler hatte sich vorgenommen, das erste Nachts und Niedrigkeitsbild in ein Tags und Glorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Ottisien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher bie größte Beruhigung gewesen, baß außer Charlotten unt wenigen Hansgenossen

niemand biefer frommen Aunstmummerei angesehen. Sie wurde baber einigermaken betroffen, als fie in der Zwischenzeit vernahm, es fen ein Frember angefommen, im Saale von Charlotten freundlich begrüft. Wer es war, konnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um keine Störung zu verursachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unendliche Hellung umgab fie. Der Vorhang ging auf, Auschauenden ein überraschender Anblid: bas gange Bild war alles Licht, und ftatt des völlig aufgehobenen Schattens blieben nur tie Farben übrig, tie bei ber klugen Auswahl eine liebliche Mäßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern bervorblidend bemerkte Ottilie eine Mannsverfon neben Charlotten figend. Gie erkannte ihn nicht, aber fie glaubte die Stimme des Gehülfen ans der Benfion zu hören. Gine wunderhare Empfindung ergriff fie. Wie vieles war begegnet, feitdem fie tie Stimme Dieses treuen Lehrers nicht vernonnnen! Wie im gadigen Blitz fuhr bie -Reihe ihrer Freuden und Leiden schnell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf: Darfft du ihm alles bekennen und gestehen? wenig werth bift bu, unter biefer beiligen Geftalt vor ihm zu ericheinen, und wie feltsam nuß es ihm vorkommen, bich, die er nur natürlich gesehen, als Maske zu erblicken? Mit einer Schnelligkeit, Die keines Gleichen hat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. 3hr Berg war befangen, ihre Angen füllten sich mit Thränen, indem sie sich zwang, immerfort als ein starres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als der Knabe sich zu regen aufung und der Künftler sich genöthiget fah, bas Zeichen zu geben, bag ber Borhang wieder fallen follte.

Hatte bas peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Verlegenheit. Sollte sie in diesem sremden Auzug und Schmuck ihm entgegengehen? sollte sie nunkleiden? Sie mählte nicht, sie that bas Letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

# Siebentes Capitel.

Insofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünschte, war es ihm angenehm, da er dech endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schätzbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich sebald, und wie es seiner Bescheidenheit dünsen mochte, so gut, ja vollstemmen ersetzt zu sehen. Er hatte nech immer gezandert, num aber drüngte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht ersehen.

Zu großer Erheiterung tieser halb traurigen Gesühle machten ihm tie Damen beim Abschiere noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stiden sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unermüdeten Spieles der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin sich zu schneicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sehn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, tem sie wohlwollten und tem es bei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern geselligen Verhältnis hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so, durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiebigseit, führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor ben Freundinnen zum Bergnügen und zu ben Zwecken bersielben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet, so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart bes Gehülsen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung ber Jugent, in ber Unterredung zu behandeln. Und so entstant gegen die bisherige Urt zu leben ein ziemlich sühlkarer

Gegensat, um so mehr als ter Gehülfe nicht gang tassenige billigte, womit man sich tie Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon bem lebendigen Gemälte, das ihn bei seiner Antunft empfing, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Capelle und was sich darauf bezog, mit Zuseiedenheit sehen ließ, konnte er seine Meinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurückhalten. Was mich betrifft, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gesallen, daß man sich gewisse besondere Räume wirmet, weihet und ausschmickt, um erst dabei ein Gefühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in und das Gefühl des Göttlichen stören, das uns überallhin begleiten und sede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hansgettesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergögen pflegt. Tas Höchste, das Verzüglichste am Menschen ist gestaltlos, und man soll sich hüten, es anders als in ebler That zu gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen ichon im ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit ersorschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche ber Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern, reinlichen Unisormen, mit gesessichen Bewegungen und einem natürlichen, lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülse prüfte sie nach seiner Weise, und hatte burch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Bähigkeiten ber Kinder zu Tage gebracht, und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde, sie wirklich bedeutent unterrichtet und gesördert.

Wie machen Sie bas unr? fagte Charlotte, indem bie Knaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; est sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und boch wüßte ich nicht, wie ich est aufangen
sellte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin- und Wiederreden, in
solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht sollte man, versetzte ber Behülfe, aus ben Bortheilen feines Handwerks ein Geheinniß machen. Doch fann ich Ihnen bie gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr

zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht sest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht beutlich, und dann wird es Ihnen leicht seyn, gesprächsweise an einer Masse Kinber zu erfahren, was sich davon schon in ihnen entwickelt hat, was noch anzuregen, zu überliesern ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig seyn, mögen noch so sehr ins weite gehen, wenn nur sodann Ihre Gegensrage Geist und Sinn wieder hereinwärts zicht, wenn Sie sich nicht von Ihrem Standpunkte verrücken lassen, so müssen die Kinder zuletzt denken, begreissen, sich siberzeugen, nur von dem was und wie es der Lehrende will. Sein größter Fehler ist der, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite reißen läßt, wenn er sie nicht auf dem Punkte sestzuhalten weiß, den er eben jetzt behandelt. Machen Sie nächstens einen Versuch, und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung dienen.

Das ist artig, sagte Charlotte: die gute Pädagogik ist also gerade bas Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man aus nichts verweilen, und bei dem Unterricht wäre das höchste Gebot, gegen alle Zerstremmig zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstrenung wäre für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses söbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse, und wollte weiter sortsahren als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmals zu betrachten, deren unnterer Zug sich so eben über den Hoss bewegte. Er bezeigte seine Zusriedenheit, daß man die Kinder in Unisorm zu gehen anhalte. Männer — so sagte er — sollten von Ingend auf Unisorm tragen, weil sie sich gewöhnen missen zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in Masse zu gehorchen und ins Ganze zu arbeiten. Auch befördert zede Art von Unisorm einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes, strackeres Bestragen, und alle Knaben sind ja ohnehin geborne Soldaten: man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr Erstürmen und Erklettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tabeln, versetzte Ottilie, daß ich meine Mädchen nicht überein kleibe. Wenn ich sie Ihnen vorsühre, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch zu ergötzen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Franen sollten durchans mannichsaltig gekleidet gehen, sede nach eigner Art und Weise, damit eine sede sühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Eine wichtigere Ursache ist noch rie, weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir sehr paradox, versetzte Chartotte; sind wir boch sast niemals für uns.

D ja! versetzte der Gehülse, in Absicht auf andere Franen ganz gewiß. Man betrachte ein Franenzimmer als Liebende, als Brant, als Fran, Hansstran und Mitter, immer steht sie isoliet, immer ist sie allein, und will allein sehn. Ja, die Sitle selbst ist in dem Falle. Zede Fran schließt die andere aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alles gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Fran könnte eine Ewisseit leben, ohne daran zu deusen, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man tarf, sagte Charlotte, tas Wahre nur wunderlich sagen, se scheint zuletzt tas Wunderliche auch wahr. Wir wellen uns aus Ihren Bemerkungen tas Beste herausuchmen und bech als Franen mit Franen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzugroße Verzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schadensrende nicht übel nehmen, die wir künstig um deste sebhaster empfinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgialt untersuchte ter verständige Mann unnnehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte barüber seinen entschiedenen Beifall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Branchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder mit Frenden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie bas was sie ihnn, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fant er zu seiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und für die unerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er ans, ließe sich bas ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte zu hören.

Mögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottitie. Recht gern, verseste jeuer, nur missen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehen.

Zu Müttern, versetzte Ottilie, bas könnten bie Franen noch hinsgeben lassen, ba sie sich, ohne Mütter zu sehn, boch immer einrichten müssen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsere jungen Männer viel zu gut halten, ba man jedem leicht ansehen kann, baß er sich zum Gebieten sähiger bünkt.

Desiwegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gehilfe. Man schneichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, mas sie am Ende dech müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie glücklich, baß Sie bei Ihren Zöglingen ein richtiges Bersahren anwenden kömmen. Wenn Ihre kleinsten Mätchen sich mit Puppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammenklichen, wenn ättere Geschwister alstann für die jüngeren sorgen, und bas Hans sich in sich selbst bedient und aushilft, bann ist ber weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Märchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Ettern verließ.

Aber in ten gebilteten Ständen ift bie Anfgabe fehr verwidelt. Wir haben auf höhere, gartere, feinere, besonders auf gesellschaftliche Berhältniffe Rudficht zu nehmen. Wir andern follen taber unfere Boglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut senn, wenn man babei nicht bas Mag überschritte: benn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenft, treibt man fie leicht ins Grangenloje, ohne im Ange zu behalten mas benn eigentlich Die innere Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von ben Erziehern gelöst ober verfehlt wirt. Bei mandem, womit wir unsere Schülerinnen in ber Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir fagt, von wie geringem Gebrauch es fünftig senn werde. Was wird nicht gleich abgestreift, mas nicht gleich ber Bergeffenheit überantwortet, sobald ein Frauengimmer fich im Stande ber Hausfran, ber Mutter befindet! Indeffen fann ich mir ben frommen Bunich nicht verjagen, ta ich mich einmal biefem Geschäft gewirmet habe, tag es mir bereinft in Gesellschaft einer trenen Gehülfin gelingen möge, an meinen Zöglingen basjenige rein anszubilten, mas fie berürfen,

wenn sie in tas Feld eigener Thätigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freisich schließt sich eine andere immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unseres Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie mahr fant Ottille tiese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leitenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! mas sah sie nicht alles für Priisungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Nächste, aufs Nächstelinftige hinblickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht einer Gehülfin, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheitenheit konnte er nicht unterstaffen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubenten; ja er war burch mancherlei Umftante und Borfälle aufgeregt worden, bei biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Borfteberin ber Benfion mar bereits in Jahren, fie hatte fich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ichon lange nach einer Berjon umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und gulett bem Behülfen, bem fie zu vertrauen bochlich Urfache hatte, ben Antrag gethan, er folle mit ihr die Lehranstalt fortführen, barin als in bem Seinigen mitwirfen und nach ihrem Tote als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Sauptfache ichien hiebei, baf er eine einstimmenze Gattin finden muffe. Er hatte im Stillen Otilien vor Augen und im Bergen; allein es regten sich mancherlei Zweifel, Die wieder burch gunftige Greigniffe einiges Gegengewicht erhielten. Luciane batte Die Benfion verlaffen. Ottilie konnte freier gurudkehren; von bem Berhaltniffe gu Conard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm tie Sache, wie ähnliche Vorfälle mehr, gleichgültig auf, und felbft tiefes Ereignift fonnte gu Ottiliens Rudfehr beitragen. Doch mare man zu feinem Entschluß gekommen, tein Schritt mare gescheben, batte nicht ein unvermutheter Bejuch auch hier eine besondere Amegung gegeben; wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menichen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben fann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über ben Werth verschiedener Benfionen befragt zu werden, weil fast jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich versgenommen, diese besonders kennen zu lernen, von der so viel Gutes

gesagt wurde, und komiten nunmehr in ihren nenen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigtes noch etwas anderes. Während ihres letten Ansenthalts bei Charlotten hatte sie mit dieser alles umständlich durchgesprechen, was sich aus Eduarden und Ottilien bezog. Sie bestand aber und abermals darans, Ottilie müsse entsernt werden. Sie suche Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Ernards Drohnngen noch immer sürchtete. Man sprach über die verschiedenen Answege, und bei Gelegenheit der Pension war auch von der Reigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entsschlos sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen; man bevbachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie dei dem neulichen Besuch genaner kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glandte, was ihr bisher ganz undekannt geblieden war. Und wie sie in dem Umgange mit Ednard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sehn. Zede Anziehung ist wechselseitig. Der Graf empfand eine Neigung sür Ottilien, daß er sie gern als seine Techter betrachtete. And hier war sie der Barvnesse zum zweistennal und nicht als das erstennal im Wege. Wer weiß was diese, in Zeiten lebhafterer Leidenschaft, gegen sie angestistet hätte! Tetzt war es ihr genug, sie durch eine Verheirathung den Chefranen unschädlicher zu machen.

Sie regte baher ben Gehülfen auf eine leife, boch wirkfame Art klüglich an, baß er sich zu einer kleinen Excursion auf bas Schloß einzichten und seinen Planen und Wünschen, von benen er ber Dame kein Geheinmiß gemacht, sich ungefännt nähern solle.

Mit vollkommner Beistimmung der Vorsteherin trat er baher seine Reise an, und hegte in seinem Gemüth die besten Hossmungen. Er weiß, Ottitie ist ihm nicht ungünstig, und wenn zwischen ihnen einiges Misvershältniß des Standes war, so glich sich dieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl sühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu sehn, hieß es, kann niemand helsen: denn man würde sich, selbst bei dem größten Bermögen, ein Gewissen darans machen, denjenigen

eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach em vollkommmeres Recht auf ein Besitzthum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Vorrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu disponiren, sehr selten zu Gunsten seiner Lieblinge gebraucht, und wie es scheint, aus Achtung für das Herkommen, mur diesenigen begünstigt, die nach ihm sein Vermögen besügen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf ber Reise Ottilien völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine Hoffnungen. Zwar fant er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie senst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender als er sie gefannt hatte. Vertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Dech wenn er seinem Zwecke sich nähern wollte, so hielt ihn immer eine gewisse innere Schen zurück.

Sinst gab ihm jedech Charlotte hiezu Gelegenheit, indem sie, in Beisehn Ottiliens, zu ihm sagte: Run, Sie haben alles was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprift; wie finden Sie denn Ottilien? Sie dirfen es wohl in ihrer Gegenwart anssprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einsicht und ruhigem Ausbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blicks in die weltlichen Tinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert finde; daß er aber doch glande, es könne ihr sehr zum Anten gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücklehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich anzueignen, was die Welt unr stückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliesere. Er wolle darüber nicht weitläusig sehn: Ottilie wisse selbst am besten, aus was sür zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie konnte bas nicht längnen, aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei biesen Worten empfand, weil sie sich es kann selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in ber Welt nichts mehr unzusammenhängent, wenn sie an ben geliebten Mann bachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgent etwas zusammenhängen konne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit kluger Freundlichteit. Sie sagte, baß sowohl sie als Ottilie eine Rückfehr nach ber Benfion längst

gewünscht hätten. In rieser Zeit nur sen ihr die Gegenwart einer so lieben Freundin und Helserin unentbehrlich gewesen; boch wolle sie in der Folge nicht hinderlich senn, wenn es Ottilieus Wunsch bliebe, wieder auf so lange berthin zurückzusehren, bis sie bas Angesangene geendet und bas Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülse nahm tiese Auerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hosste, Eduard sollte sich erst als glücklicher Bater wiedersinden und einsinden; dann, war sie überzeugt, würde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Weise gesorgt werden.

Nach einem bedeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Verlegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab; der Gehülse blätterte in einigen Büchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin unr Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Vorsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### Aus Ottilieus Cagebudje.

"Wie man es nur über bas Herz bringen kann, die garstigen Assen so songialtig abzubilden. Man erniedrigt sich schou, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bösartiger, wenn man dem Reize folgt, befannte Menschen unter dieser Maske anfzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Verschrobenheit dazu, um sich gern mit Caricaturen und Zerrbisbern abzugeben. Unserm guten Gehülsen danke ich's, daß ich nicht mit der Naturgeschichte gequält worden bin: ich fonnte mich mit den Würmern und Käsern niemals bestrennten."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Ben ber Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit jeder Staude, au der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhältniß, sie sind

unsere ächten Compatrioten. Die Vögel, tie auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserem Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns, von Jugend auf, und wir sernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschöpf einen gewissen ängstlichen Sindruck auf uns macht, der nur durch Gewehnheit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Ussen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Mandymal wenn mich ein neugieriges Verlangen nach soldzen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der soldze Bunder mit andern Bundern in sebendiger, alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gestimungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur ber Natursorscher ist verehrungswerth, ber uns bas Frembeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in bem eigensten Elemente zu schildern und barzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören!"

"Ein Naturaliencabinet kann uns vorkommunen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thier = und Pflanzengößen balsamirt umherstehen. Siner Priestercaste geziemt es wohl, sich damit in geheim= nißvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einstließen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Ein Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leiftet mehr als einer, ber uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen ber Gestalt und dem Namen nach überliefert: benn bas ganze Resultat bavon ist, was wir ohnedieß wissen können, baß bas Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten bas Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe bie Freiheit sich mit tem zu beschäftigen, mas ihn anzieht, was ihm Frente macht, was ihm nützlich bäncht; aber tas eigentliche Studium ber Menschlicht ift ber Mensch."

### Achtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nächstwergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sehn will, wieder hervorzurusen und herzustellen. Selbst in greßen und reichen Familien, die ihren Borsahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Zu solchen Betrachtungen ward nuser Gehülse aufgesorbert, als er an einem ber schönen Tage, an welchem ber schiestende Winter den Früheling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Ernards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortresslich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pflanzte, und nun, da sie erst auerkannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kann und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rückkehr Charletten die Bemerkung, die sie nicht ungunstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsere Thätigkeit, unsere Bersgnügungen zu mählen; aber freilich, wenn wir es genan ausehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszusühren genöthigt sind.

Gemiß, sagte ber Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgebungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesimmngen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert seyn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Sigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besetzigen; so wird jener sodann sich anszudehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschosseinen eröffnen.

Ganze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen tiefem Bater und Sohn, ben Sie schilbern. Bon jenen Zuftänden, ba jede kleine Stadt

ihre Manern und Gräben haben umste, ta man jeten Etelhof noch in einen Sumpf bante, und die geringsten Schlösser nur durch eine Ingbrücke zugänglich waren, davon können wir ums kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jeht ihre Wälle ab, die Gräben selbst sürstlicher Schlösser werden ansgesüllt, die Stätte bilden nur große Flecken; und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben, der allgemeine Friede sein befestigt und das goldene Zeitalter vor der Thüre. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts eriunern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurücksehren könne?

Warum nicht? versetzte ter Gehilfe. Jeter Infant hat seine Beschwerlichkeit, ter beschränkte sowohl als ter losgebnutene. Ter letztere setzt Ueberfluß vorans und führt zur Verschwendung. Lassen Sie und bei Ihrem Beispiel bleiben, tas ansfallent genng ist. Sebald ter Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boten zu unden genöthigt sind, sühren schen wieder Manern um ihre Gärten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher sehen. Darans entsteht nach und nach eine nene Ansicht der Dinge. Das Nügliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Vielbesitzende meint zuletzt auch das alles nutzen zu müssen. Glauben Sie mir, es ist möglich, das Ihr Sohn die sämmtlichen Parkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Manern und unter die hohen Linden sienes Großvaters zurückzieht.

Charlotte war im Stillen erfrent, sich einen Sohn verfünrigt 3n hören, und verzieh tem Gehülsen beschalb tie etwas unfrenntliche Prophezeiung, wie es bereinst ihrem lieben, schönen Park ergehen könne. Sie versetzte beschalb ganz freundlich: Wir sind beite noch nicht alt genug, um bergleichen Witersprüche mehrmals erlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugent zurückbeuft, sich erinnert, worüber man von älteren Personen klagen gehört, Länder und Stätte mit in tie Betrachtung ausnimmt, so möchte wehl gegen bie Bemerkung nichts einzuwenden senn. Sollte man benn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensetzen, sellte man Vater und Schn, Ettern und Kinter nicht in llebereinstimmung bringen können? Sie haben mir frenntlich einen Knaben geweissat:

müßte benn ber gerabe mit seinem Bater im Wiberspruch steben? zersstören was seine Eltern erbant haben, austatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in bemselben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünstiges Mittel, versetzte ber Gehülfe, bas aber von ben Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er lasse ihn mitbanen, pflanzen, und erlanbe ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willkür. Sine Thätigkeit läßt sich in die andere verweben, keine an die andere austückeln. Sin junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Aft mehr anzusigen ist.

Es frente den Gehülsen, in dem Angenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas angenehmes gesagt und ihre Gunft aufs neue damit besestigt zu haben. Schon allzuslange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzengung, er müsse die heransnahende Spoche von Charlottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen könne. Er sügte sich beshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Bersteherin zurück.

Charlottens Niedersunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Franen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottilie besorgte das Hanswesen, indem sie faum daran denken durste was sie that. Sie hatte sich zwar völlig erzgeben, sie wünschte sür Charlotten, sir das Kind, sür Sonarden sich auch noch serner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein wie es möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Verworrenheit retten, als daß sie seden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen verssicherten jämmtlich, es sen der ganze leibhafte Vater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht finden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das herzlichste begrüßte. Schon bei den Austalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Vater auch bei der Geburt des Schnes nicht gegenwärtig seyn; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn künftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die fich glüchwünschend sehen ließen,

war Mittler, ter seine Kundschafter ansgestellt hatte, um von tiesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er sant sich ein und zwar sehr behaglich. Kann daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottisiens verbarg, so sprach er sich gegen Charlotten saut aus, und war ter Mann alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen Hinternisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange aufgeschoben werten. Der alte Geistliche, mit einem Fuße schon im Grabe, sollte turch seinen Segen tas Bergangene mit dem Zufünstigen zusammenknüpsen; Otto sollte tas Kind heißen: es konnte keinen andern Namen sühren als den Namen bes Breundes.

Es bedurfte ber entschiedenen Zudringlichkeit tieses Mannes, um tie hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zandern, Stocken, Bessersoder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Um= und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Bedenklichkeit immer wieder neue entstehen und, indem man alle Verhältznisse schonen will, immer der Fall eintritt, einige zu verlegen.

Alle Meltungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; fie sollten gleich ausgesertigt seyn: tenn ihm mar selbst höchlich taran gelegen, ein Glück, bas er für tie Familie so bedeutent hielt, auch ter übrigen mitunter miswollenden und misredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Vorsälle dem Publikum nicht entgangen, bas ohnehin in der lleberzeugung steht, alles mas geschieht, geschehe nur bazu, damit es etwas zu reden habe.

Die Feier bes Tanfactes sollte würtig, aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen; Ottilie und Mittler sollten bas Kind als Taufzengen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchendiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien bas Kind auf die Arme gelegt; und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschraf sie nicht wenig an seinen offenen Angen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche llebereinstimmung hätte seden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, singte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so aufsallende Alchnlichfeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, bergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten, alten Geiftlichen hatte ihn gehindert, Die Taufhandlung mit mehrerem als ber gewöhnlichen Liturgie zu begleiten,

Wittler intessen, voll von bem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu beuken, wie er nun reden, wie er sich änsern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurüchalten, als es nur eine kleine Gesellsichaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing baher an, gegen bas Ende bes Acts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle bes Geistlichen zu versetzen, in einer muntern Rebe seine Pathenpslichten und Hoffmungen zu äußern und um so mehr babei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zuspriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß ter gnte alte Mann sich gern gesetzt hätte, entzing tem ristigen Redner, ber noch viel weniger bachte, baß er ein größeres llebel hervorzubringen auf bem Wege war: benn nachdem er bas Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung babei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altwater, können unnmehr mit Simeon sprechen: Her, saß beinen Diener in Frieden sahren! denn meine Angen haben den Heiland dieses Hauses geschen.

Nun war er im Zuge recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte balt, baß ter Alte, tem er bas Kind hinhielt, sich zwar erst gegen bassselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurücksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gebracht und man mußte ihn, ungesachtet aller augenblicklichen Beihülfe, für tobt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tob, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu benken, nicht blog mit der Einbildungsfraft, sondern mit den Angen diese ungehenern Gegenfätze zusammenzusaffen, war für die Umstehenden eine schwere Anfgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine streundliche, einnehmende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet: warum sollte der Körper noch ershalten werden?

Tührten sie auf biese Weise gar manchmal bie unerfreulichen Begebenheiten bes Tags auf bie Betrachtung ber Bergänglichkeit, bes Scheibens, bes Berlierens; so waren ihr bagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Trost gegeben, bie ihr bas Dasenn bes Geliebten versicherten und ihr eigenes besestigten und belebten. Wenn sie sich Abends zur Nuhe

gelegt, und im fußen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, fcbien es ibr, als wenn sie in einen gang bellen, toch mild erlenchteten Raum bineinblickte. In tiefem fab fie Chuarten gang bentlich und gmar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern im friegerischen Angug, jebesmal in einer andern Stellung, die aber vollkommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte, stehend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt, bis aufs kleinste ausgemalt, bewegte fich willig vor ibr, ohne tak fie tas minteste dazu that, ohne tak sie wollte over die Ginbildungefraft auftrengte. Manchmal fab fie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichen, bas dunkler war als ber helle Grund; aber fie untericied faum Schattenbilder, Die ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Bänme und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief fle über ber Erscheinung ein, und wenn sie nach einer ruhigen Nacht Morgens wieder erwachte, so war sie erquieft, getröstet, sie fühlte sich überzengt, Eduard lebe noch, sie stehe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

### Ueuntes Capitel.

Der Frühting war gekommen, später, aber anch rascher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie sand nun im Garten die Frucht ihres Borsehens: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vordereitet worden, trat num sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles was zu thun und zu besergen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Nähe wie bisher, sondern ward zum heitern Genusse.

An dem Gärtner aber hatte sie zu trösten über manche, durch Lucianens Wildheit entstandene Lücke unter den Topsgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Bannstrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wiederherstellen werde; aber er hatte ein zu tieses Gefühl, einen zu reinen Begriff von seinem Handwerf, als daß diese Gefühl, einen zu reinen Begriff von seinem Handwerf, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Reigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pstanze zur danernden oder zur vorüberzehenden Lossendung ninnnt. Die Pstanze zur danernden

eigensinnigen Mècischen, von denen man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille Consequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gärtner verlangt.

Diese Cigenschaften besaß ber aute Mann in einem boben Grabe. refimegen auch Ottilie jo gern mit ihm wirkte; aber sein eigentsiches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Behaglichkeit ausüben. Denn ob er gleich alles was die Banm = und Rüchengartnerei betraf, auch Die Erfordernisse eines ältern Ziergartens vollkommen zu leisten verstand wie denn überhaupt einem vor dem andern dieses ober jenes gefingt ob er schon in Behandlung ber Orangerie, ber Blumenzwiebeln, ber Relfen= und Auriteluftode bie Ratur felbst hätte herausfordern konnen, jo waren ihm boch bie neuen Zierbäume und Modeblumen einigermaßen fremd geblieben, und er hatte vor bem unendlichen Telbe ber Botanif, bas sich nach ber Zeit aufthat, und ben barin bernmsummenben fremben Namen eine Urt von Schen, die ihn verbriefilich machte. Bas die Berr= ichaft voriges Sabr zu verschreiben angefangen, bielt er um fo mehr für unnützen Aufwand und Verschwendung, als er gar manche kostbare Pflanze ausgeben sah, und mit ben Handelsgärtnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in feinem sonderlichen Berhältnisse stand.

Er hatte sich tarüber, nach mancherlei Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärfte, als er auf vie Wiederkehr Stnards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem, wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden umste.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlingen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblicklich mit einander ab, ja durchtrenzte sich aufs innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles, mas Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgsalt am ftäristen an sich zog, läßt sich benken; ja warum sollte sie nicht hossen,

baß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die fürsorgliche Dienstlichseit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegenwärtig bemerken werde?

Aber noch auf eine viel andere Weise war sie veranlast für ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich die Sorge für das Kind übernommen, dessen numittelbare Pflegerin sie um so mehr werden konnte, als man es keiner Amme zu übergeben, sondern mit Milch und Wasser aufzuziehen sich entschieden hatte. Es sollte in jener schönen Zeit der freien Luft genießen; und so trug sie es am liebsten selbst herans, trug das schlasende, underwüßte zwischen Blumen und Blüthen her, die dereinst seiner Kindheit so freundlich entgegenlachen sollten, zwischen jungen Stränchen und Pflanzen, die mit ihm in die Höhe zu wachsen durch ihre Jugend bestimmt schienen. Wenn sie num sich her sah, so verbarz sie sich nicht, zu welchem großen, reichen Zustande das Kind geboren sey: denn sast alles wohin das Auge blickte, sollte dereinst ihm gehören. Wie wünschenswerth war es zu diesem allem, daß es vor den Augen des Waters, der Mutter auswüchse und eine erneute frohe Verbindung bestätigte.

Ottilie fühlte tieß alles so rein, daß sie fich's als entschieden wirflich dachte und sich selbst tabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren Himmel, bei diesem hellen Sommenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja in manchen Angenblicken glaubte sie diese Höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich sähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wiederzusehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie sür sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß ber Herbst eben so herrsich würde wie ber Frühling, bajür war gesorgt. Alle sogenannten Sommergewächse, alles was im Herbst mit Blühen nicht enden kann und sich der Kälte noch ked entgegen entwickelt, Aftern besonders, waren in der größten Mannichsattigkeit gesäch und sollten nun überallhin verpflanzt einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken den wir gelesen, etwas Auffallendes das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, ans den Briefen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste, numittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich sür uns und andere. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmährchen von vorn. Wir sind nur wieder, Gott seh Dank! an seinem artigsten Capitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen hernmlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entsaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Necht sühlt, fordern zu dürsen."

"Warum nur das Jahr manchmal so knrz, manchmal so kang ist, warum es so knrz scheint und so kang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends anssallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so slüchtig, das nicht eine Spur, das nicht seines Gleichen zurücklasse."

"Man läst sich ben Winter anch gefallen. Man glandt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie becken auch nichts zu. Wie aber eins mal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegendrängt."

"Alles Bollfommene in seiner Art muß über seine Art hinausgehen,

es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tönen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über ihre Classe hinüber und scheint jedem Gesiederten andeuten zu wollen, was eigentlich singen heiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rähe des Geliebten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern herans und wieder hinein und eilt zur solgenden. Alles was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich zusammen. Man muß überall von vorn ansangen und möchte überall enden."

### Behntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich nunter und wohl. Sie frent sich an dem tüchtigen Anaben, bessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besitz; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Von einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen hänslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze seer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hoffmung sür sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiden vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüfung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber sür eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Verbindung des Hauptmanus mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hüllen nicht under gesessen, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder verschwinden seh.

Charlotte stieg weiter und Ottitie trug bas Kind. Jeue überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande giebt es wohl Schissbruch; sich davon auf das schnellste zu erholen und herzustellen, ist schon und preiswürdig. Ist bech das Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird barin gestört!

Wie oft schlägt man einen Weg ein und wird tavon abgeleitet! Wie oft werten wir von einem scharf ins Ange gefaßten Ziele abgeleuft, nm ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Vertruß ein Rad und gelangt durch diesen mangenehmen Zufall zu den ersreulichsten Bekanntschaften und Verbindungen, die auf sein ganzes Leben Einfluß haben. Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter denen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte denken können. Alles Störende, Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich herver und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken anszusüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar, tie Aussicht, besonders aus den obern Zimmern, höchst mannichsaltig. Je länger man sich umsah, desto mehr Schönes entdeckte man. Was mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, was Mond und Sonne sür Wirkungen hervorbringen! Hier zu verweilen war höchst wünschenswerth, und wie schnell war die Lust zu bauen und zu schaffen in Charlotten wieder erweckt, da sie alle grobe Arbeit gethan sand! Ein Tischler, ein Tapezirer, ein Maler, der mit Batronen und seichter Vergoldung sich zu helsen wußte, nur dieser bedurfte man, und in kurzer Zeit war das Gebäude im Stande. Keller und Küche wurden schnell eingerichtet: denn in der Entsernung vom Schlosse mußte man alle Vedürsnisse um sich versammeln. So wohnten die Francusimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Ausenthalt, als von einem nenen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich in einer höheren Region der freien srischen Lust bei dem schönsten Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzusahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer Wasserfahrt, allein ohne das Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und

an seiner Sorgfalt für bie vielen Pflanzenzöglinge, bie nun alle ber freien Luft genossen, freundlich Theil zu nehmen.

In tieser schönen Zeit kam Charlotten ber Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen kennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empschlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr geställigen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charslotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst ausgeführt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Weise an allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kam.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollkommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfing seben Effect ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Erstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem was die Natur geliesert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß burch seine Bemerkungen ber Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum voraus erkannte er, was tie neuen, heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Keine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier bentete er auf eine Duelle, welche gereinigt die Zierde einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, aussgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen man nur wenige Bäume zu sällen branchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie damit nicht zu eilen, sondern sier solgende Jahre sich das Bergnügen des Schafsens und Sinrichtens verzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden feineswegs lästig: benn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Unspidten des Parks in einer tragbaren dunkeln Nammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reisen eine schöne Frucht

zu gewinnen. Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Portesenille, das er mit sich sührte, zeigte er den Damen vor und nuterhielt sie, theils durch das Wild, theils durch die Anslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamkeit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Häsen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Castelle und manches andere Local, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich verbeiziehen zu sehen.

Jede von beiden Franen hat ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwirdiges saud, während Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Eduard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er östers zurücksgeschrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charafter nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und ausgegend sind.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu mählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schöne Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheilen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jetzt gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurücksehre, ließ er sich ganz unbewunden, doch den Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sehn, und finde zuletzt nichts bequemer, als daß andere für mich bauen, pflanzen und sich hänslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich nich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, sür den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Theil ninnut, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nutzen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustande behagtich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, nun es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jest meine Gebände, meinen Park,

meine Gärten? Richt ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gäfte, Reugierige, unruhige Reisenbe.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, befonders auf bem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ist nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ist vergessen. Wir richten uns immer hänslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willkür thun, so wirken Verhältnisse, Leidenschaften, Zusälle, Nothwendigkeit und was nicht alles?

Der Lord ahnete nicht, wie tief burch seine Betrachtungen bie Freunbinnen getroffen wurden. Und wie oft fommt nicht jeder in biefe Gefahr. ber eine allgemeine Betrachtung felbst in einer Gesellschaft, beren Berbaltniffe ihm foust bekannt sind, ausspricht! Charlotten mar eine solche zufällige Berletzung auch burch Wohlwollende und Gutmeinende nichts Neues; und die Welt lag ohnehin so bentlich vor ihren Augen, daß sie feinen besondern Schmerz empfant, wenn gleich jemand fie unbedachtsam und unvorsichtig nöthigte, ihren Blick ba= ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle zu richten. Ottilie hingegen, die in halbbewufter Jugend mehr ahnete als fah, und ihren Blid wegwenden burfte, ja nufte von bem was sie nicht seben mochte und sollte, Ottilie ward burch biese traulichen Reben in ben schrecklichsten Zustand versetzt: benn es zerriß mit Bewalt vor ihr ber anmuthige Schleier, und es ichien ihr, als wenn alles mas bisher für Saus und Sof, für Garten, Bark und bie gange Umgebung geschehen war, gang eigentlich umsonst sen, weil ber bem es alles gehörte, es nicht genöffe, weil auch ber, wie ber gegenwärtige Gaft, jum Berumschweisen in ber Welt und zwar zu bem gefährlichsten, burch bie Liebsten und Nächsten gedrängt worben. Gie hatte sich an Boren und Schweigen gewöhnt, aber fie fag biegmal in ber peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, bas er mit beiterer Gigenbeit und Bebachtlichkeit fortsete. glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege zu febn, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, ber vielem entsagt, um vieles zu genießen. Ich bin an ben Wechsel gewöhnt, ja er wird mir Berürfniß, wie man in ber Oper immer wieder auf eine neue Decoration wartet, gerade weil schon so viele ta gewesen. Was ich mir von tem besten und bem ichlechteften Wirthshause versprechen barf, ift mir befannt: es mag

jo gut oder schlimm sehn als es will, nirgends sind' ich das Gewohnte, und am Ende läuft es aus Eins hinaus, ganz von einer nothwendigen Gewohnheit oder ganz von der willkürlichen Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jetzt nicht den Berdruß, daß etwas verlegt oder versoren ist, daß mir mein tägliches Wohnzimmer undrandzhar wird, weil ich es muß repariren lassen, daß man mir eine liebe Tasse zerbricht und es mir eine ganze Zeit aus keiner andern schnecken will. Alles dessen bin ich überhoben, und wenn mir das Haus über den Kopf zu brennen anfängt, so packen meine Leute gesassen ein und auf, und wir sahren zu Hospraum und Stadt hinaus. Und bei allen diesen Vortheilen, wenn ich es genan berechne, habe ich am Ende des Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Hause gekostet hätte.

Bei dieser Schilterung sah Ottilie nur Ednarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege, und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sehn, alles wegsuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trenute sich die Gesellschaft sür einige Zeit. Ottilie sand Naum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist, gepeinigt zu werden. Der Zustand Sdnards kam ihr so kümmerlich, so jämmerlich ver, daß sie sich entschloß, es koste was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger, ruhiger Mann und guser Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Achnlichkeit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Verhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Constite des Gesetzlichen und des Ungebändigten, des Verstandes und der Vernunft, der Leidenschaft und des Verurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher und mehr noch im Hause selbst mit allem befannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leit, ohne daß er tarüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: benn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so nußklingende Weise mit dem Interesse der gegenwärtigen zusammentressen. Wir wollen es hente Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutenden Anekoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Portesenille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Vorsatze gelang es den Fremden nicht, die Frende diesmal mit einer unversänglichen Unterhaltung zu erfrenen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, surchtbare Geschichten die Ansmerksamseit erregt und die Theilenahme aufs höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

#### Die wunderlichen Nachbarskinder.

#### novelle.

Zwei Nachbarskinter von betententen Hänfern, Anabe und Märchen, in verhältnismäßigem Alter, um bereinft Gatten zu werden, ließ man in tieser augenehmen Anssicht mit einander auswachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten sich einer fünstigen Berbindung. Doch man bemerkte gar bald, daß die Absicht zu nitstingen schien, indem sich zwischen den beiden trefflichen Naturen ein sonderbarer Biderwille hervorthat. Bielleicht waren sie einander zu ähnlich. Beide in sich selbst gewendet, dentlich in ihrem Bollen, sest in ihren Borsätzen; jedes einzeln geliebt und gechrt von seinen Gespielen; immer Widersacher, wenn sie zusammen waren, immer ansbanend sür sich allein, immer wechselsweise zerstörend, we sie sich begegneten, nicht wetteisernd nach Einem Ziel, aber immer tämpsend um Sinen Zweck; gutartig durchans und liedenswürdig, und nur hassent, ja bösartig, indem sie sich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Verhältniß zeigte sich schon bei sindischen Spielen, es zeigte sich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg zu spielen, sich in Parteien zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das trotzig untthige Mädchen einst an die Spite des einen Heers, und secht gegen das andere mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brad gehalten und seine Gegnerin dech noch zuletzt entwassert und gesangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Angen zu erhalten und die Feindin doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja sie machte so heimliche Anstalten und Bersuche ihn zu beschädigen, baß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden seindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Hossmungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen nenen Verhältnissen bald hervor. Iede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn zum Solvatenstande. Ueberall wo er sich sand, war er gesiebt und gechrt. Seine tüchtige Natur schien nur zum Wohlseyn, zum Behagen anderer zu wirken, und er war in sich, ohne beutliches Bewußtseyn, recht glücklich, den einzigen Widersacher versoren zu haben, den die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mätchen tagegen trat auf einmal in einen veränderten Zuftand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben ausznüben pflegte. Im ganzen schien ihr etwas zu sehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen wäre, ihren Haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemand gefunden.

Ein junger Mann, ätter als ihr ehemaliger nachbarticher Widersacher, von Stand, Vermögen und Bedeutung, beliebt in der Gesellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Reigung zu. Es war das erstemal, daß sich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um sie bemühte. Der Borzug, den er ihr vor vielen gab, die älter, gebildeter, glänzender und anspruchsreicher waren als sie, that ihr gar zu wohl. Seine sortgesetzte Ausmerksamkeit, ohne daß er zudringlich gewesen wäre, sein treuer

Beistand bei verschiedenen unangenehmen Zusällen, sein gegen ihre Eltern zwar ansgesprochenes, doch ruhiges und nur hoffnungsvolles Werben, da sie freilich noch sehr jung war: das alles nahm sie für ihn ein, wozu die Gewohnheit, die äußern, nun von der Welt als befannt angenommenen Verhältnisse das Ihrige beitrugen. Sie war so ost Braut genannt worden, daß sie sich endlich selbst dasür hielt, und weder sie noch irgend jemand dachte daran, daß noch eine Prüfung nöthig seh, als sie den Ring mit demjenigen wechselte, der so lange Zeit sür ihren Vräutigam galt.

Der ruhige Gang, ben die ganze Sache genommen hatte, war auch burch bas Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von beiben Seiten alles so fortgewähren; man freute sich bes Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit burchaus noch als einen Frühling bes künftigen ernsteren Lebens genießen.

Indeffen hatte ber Entfernte fich jum schönften ausgebildet, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erstiegen, und tam mit Urlanb Die Seinigen zu befuchen. Auf eine gang natürliche, aber boch fonderbare Beife ftand er feiner ichonen Nachbarin abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Zeit nur freundliche, bräutliche Familienempfindungen bei sich genährt, sie war mit allem was sie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte glücklich zu fehn und war es auch auf gewisse Weise. Aber nun ftand ihr zum erstenmal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie mar bes Haffes unfähig geworden; ja ber findische Bag, ber eigentlich nur ein bunkles Anerkennen bes innern Werthes gemesen, äußerte fich nun in frobem Erstannen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Eingestehen, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigem Annahen, und bas alles war wechselseitig. Gine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Unlag. Selbst jene findische Unvernunft biente ben Aufgeflärteren zu scherzhafter Erinnerung, und es war als wenn man sich jenen nedischen Hag wenigstens burch eine freund= schaftliche, aufmerksame Behandlung vergüten muffe, als wenn jenes gewaltsame Verkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochenes Unerkennen bleiben bürfe.

Von seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wünschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Verhältnisse, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit ber schwen Braut

ats eine bankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie besthalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, ober sie ihrem Bräntigam zu mißgönnen, mit dem er übrigens in den besten Verhältenissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders ans. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leitenschaft gewesen, und dieser hestige Kampf war doch mur, unter der Form des Widerstrebens, eine hestige, gleichsam angeborene Neigung. Anch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn inmner geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Wassen in der Hand; sie wollte sich des angenehmsten Gesühls erinneru, als er sie entwassnete; sie bildete sich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und alles was sie zu seinem Schaden und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Wittel vor, seine Ansmertsankeit anf sich zu ziehen. Sie verwünsichte jeue Trennung, sie besammerte den Schlaf, in den sie verfallen, sie verfluchte die schleppende, tränmerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeuztender Bräntigam hatte werden können; sie war verwandelt, deppelt verzwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hätte jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben: denn freilich konnte der Bräntigam die Vergleichung mit dem Nachbar nicht auchalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutranen nicht versagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertranen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Fälle, so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact angeboren, und sie haben Ursache, so wie Gelegenheit ihn auszubilden.

Fe mehr die schöne Brant solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je weniger nur irgend jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten best Bräntigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Psilicht anzurathen und zu gebieten, ja was eine unabänderliche Nethwendigkeit unwiderrussich zu sorden, fchien, besto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einseitigkeit, und indem sie von der einen Seite

turch Welt und Famitie, Bräutigam und eigene Zusage unanstöslich gebunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheinniss von seinen Gestimungen, Planen und Anssichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unmittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tücken und Gewaltsamkeiten wieder erwachte, und sich nun auf einer höheren Lebenssstusse mit Unwillen rüstete, bedeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so heftig Geliebten sir seine Untheilnahme zu strasen und sich, indem sie ihn nicht besitzen sollte, wenigstens mit seiner Einbildungskrast, seiner Neue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr todtes Vild nicht loswerden, er sollte nicht aushören sich Vorwürse zu machen, daß er ihre Gestimungen nicht erfanut, nicht erforscht, nicht geschäßt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete sie überallhin: sie verbarg ihn unter allerlei Formen, und ob sie ben Menschen gleich wunderlich vorkam, so war niemand ausmerksam ober klug genug, die innere wahre Ursache zu entrecken.

Intessen hatten sich Freunde, Verwandte, Bekannte in Anerdnungen von mancherlei Festen erschöpft; kann verging ein Tag, taß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Nann war ein schöner Platz der Landschaft, den man nicht ausgeschmückt und zum Empfang vieler srehen Gäste bereitet hätte. Anch wollte unser innger Ankömmtling nech vor seiner Abreise das Seinige thun, nut lud das junge Paar mit einem engeren Familienkreise zu einer Wasserlustschrt. Man bestieg ein großes, schönes, wohlansgeschmücktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Bequemblickeit des Landss überzutragen sinden.

Man suhr auf bem großen Strome mit Musik bahin; die Gesellschaft hatte sich bei heißer Tageszeit in ben nutern Räumen versammelt, um sich an Geistes und Glüdsspielen zu ergögen. Der junge Wirth, ber niemals unthätig bleiben kounte, hatte sich aus Steuer gesest, ben alten Schissmeister abzutösen, ber an seiner Seite eingeschlasen war; und eben branchte ber Wachente alle seine Versicht, da er sich einer Stelle nahte, wo zwei Inseln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Kieduser bald an ber einen, bald an ber andern Seite herein streckten, ein gesährliches Fahrwasser zubereiteten. Fast war ber sorgiame

und scharsblidende Stenrer in Bersuchung, den Meister zu wecken, aber er getraute sich's zu und suhr gegen die Enge. In dem Augenblick erschien auf dem Berdeck seine schöne Keindin mit einem Blumenkranz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Stenernden. Nimm dieß zum Andenken! rief sie aus. Störe mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz aufsing, ich bedarf aller neiner Kräfte und meiner Ausmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie: Du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Bordertheil des Schiffs, von da sie ins Wasser sprang. Einige Stimmen riesen: Rettet! rettet! sie ertrinkt. Er war in der entsetzlichsten Berlegenheit. Ueber dem Lärm erwacht der alte Schiffsmeister, will das Nuder ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit die Herrschaft zu wechseln: das Schiff strandet, und in eben dem Augenblick, die lästigsten Kleidungsstücke wegwersend, stürzte er sich ins Wasser und schwamm der schönen Feindin nach.

Das Waffer ift ein freundliches Element für ben, ber bamit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgeriffene Schöne erreicht; er faßte fie, wußte fie ju beben und zu tragen; beibe wurden vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis fie bie Inseln, bie Werber, weit hinter sich hatten, und ber Fluß wieder breit und gemächlich zu fließen aufing. Nun erft ermannte, nun erholte er sich aus ber erften zubringenden Noth, in ber er ohne Besimming nur mechanisch gehandelt; er bliefte mit emporstrebendem Haupt umber und ruderte nach Vermögen einer flachen buschichten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlief. Dort brachte er seine schöne Bente aufs Trockne; aber kein Lebenshanch war in ihr zu spüren. Er war in Verzweiflung, als ihm ein betretener Bfad, der durche Gebüsch lief, in die Augen leuchtete. Er belud sich aufs neue mit ber theuern Laft; er erblickte bald eine einsame Wohnung und erreichte sie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Unglück, die Noth sprach sich geschwind aus. Was er nach einiger Befinnung forberte, ward geleiftet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Deden wurden über ein Lager gebreitet; Belze, Felle und mas Erwärmendes vorräthig war, schnell herbeigetragen. Sier überwand bie Begierde zu retten jede andre Betrachtung. Nichts war versäumt, den schönen, halbstarren, nadten Körper wieder ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie

sching die Augen auf, sie erblickte ben Frennt, umschlang seinen Hals mit ihren himmlischen Armen. So blieb sie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Angen und vollendete ihre Genesung. Willst du mich verlassen, rief sie aus, da ich bich so wiedersinde? Niemals, rief er, niemals! und wuste nicht was er sagte, noch was er that. Nur schone dich, rief er hinzu, schone dich! beuke an dich um beinet- und meinetwillen.

Sie bachte nun an sich und bemerkte jetzt erst ben Zustand, in bem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen möge: benn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Sheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie ber Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Tuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern geputzt. Sie sahen allerliebst ans, stammten einander an, als sie zusammentraten, und fielen sich mit numäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vernnummung, gewaltsam in die Arme. Die Krast der Ingend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musik, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sidy vom Wasser zur Erbe, vom Tobe zum Leben, aus bem Familienkreise in eine Wildniß, aus ber Berzweissung zum Entzücken, aus ber Gleichzülltigkeit zur Neigung, zur Leibenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick — ber Kopf wäre nicht hinreichend bas zu fassen, er würde zerspringen ober sich verwirren. Hiebei muß bas Herz bas Beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Gang verloren einst inst andere, konnten sie erst nach einiger Zeit an bie Angst, an bie Sorgen ber Zurückgelassenn benken, und sast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge baran benken, wie sie jeuen wiederbegegnen wollten. Sollen wir stieben? sollen wir uns verbergen? sagte ber Jingling. Wir wollen zusammenbleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hing.

Der Landmann, der von ihnen die Geschichte des gestrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem User. Das Fahrzeng sam glücklich einhergeschwommen; es war mit vieler Mühr los gebracht worden. Man suhr aufs ungewisse fort, in Hossmung die Ber sonen wieder zu sinden. Alls daher der Landmann mit Rusen und Winten

die Schiffenten ansmerksam machte, an eine Stelle lief, wo ein vertheils hafter Landungsplatz sich zeigte, und mit Winken und Rusen nicht aushörte, wandte sich das Schiff nach dem User, und welch ein Schauspiel ward es, da sie landeten! Die Eltern der beiden Verlobten drängten sich zuerst ans User; den liebenden Bräntigam hatte sast die Besimmung verlassen. Kannn hatten sie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet sehen, so traten diese in ihrer sonderbaren Verkleitung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als dis sie ganz herangetreten waren. Ben seh' ich? riesen die Wätter: was seh' ich? riesen die Väter. Die Geretteten warsen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riesen sie ans, ein Paar! Verzeiht! ries das Mädchen. Gebt uns Euren Segen! ries der Jüngling. Gebt uns Euren Segen! riesen beide, da alle Welt stamend verstummte. Euren Segen! ertönte es zum drittenmal, und wer hätte den versagen fönnen?

#### Gilftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Pause oder hatte vielmehr schen geentigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sen; ja sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmickt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verslangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen nus hüten, suhr er sort, daß wir nicht noch nicht llebles stiften. Für das viele Gute und Augenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen nus auf eine schiestliche Weise zu empschlen suchen.

3d muß gesteben, versetzte ber Begleiter, bag mich bier noch etwas anderes festhält, ohne bessen Auftlärung und nähere Remitnig ich biefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Gie waren geftern, Minford, als wir mit ber tragbaren bunfeln Rammer burch ben Bart zogen, viel zu befchäftigt, fich einen mahrhaft malerischen Standpunft auszumählen, als daß Sie hatten bemerken follen, mas nebenher vorging. Gie lenkten vom Bauptwege ab, um zu einem wenig besuchten Blate am Gee zu gelangen, ber Ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, Die uns begleitete, stand an zu folgen und bat, sich auf bem Rahne borthin begeben gu burfen. Ich fette mich mit ihr ein und hatte meine Freute an ber Gewandtheit ber schöfferin. 3ch verficherte ihr, bag ich feit ber Schweig, mo auch bie reigenbften Marchen bie Stelle bes Fahrmanns vertreten, nicht so angenehm sen über die Wellen geschaufelt worden, komite mich aber nicht enthalten sie zu fragen, warum sie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: tenn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von änaftlicher Verlegenheit. Wenn Sie mich nicht austachen wollen, versetzte fie freundlich, so kann ich Ihnen barüber mohl einige Auskunft geben, obgleich felbft für mich babei ein Geheimniß obwattet. 3d habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne bag mid ein gang eigener Schaner überfallen hatte, ben ich fouft nirgents empfinde und ben ich mir nicht zu erklären weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer folden Empfindung auszusetzen, um jo mehr als sich gleich barauf ein Ropiweh an ber linfen Seite einstellt, woran ich fonft auch mandymal leide. Wir landeten; Ottilie unterhielt fich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß bie Stelle, die sie mir ans ber Ferne bentlich angegeben hatte. Aber wie groß mar meine Bermunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinfohlen entredte, tie mich überzeugt, man würde bei einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in ber Tiefe finden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, baß Sie mir meine leidenschaftliche Ansmerksamkeit auf tiese Dinge, au die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freunt nachsehen; aber es ist mir unmöglich von hier zu scheiten, ohne tas schöne Kind anch die Bentelschwingungen versuchen zu lassen.

Es fonnte niemals sehlen, wenn bie Sadze zur Sprache fam, bag ber Lord nicht seine Brunte bagegen abermals wiederhelte, welche ber Begleiter bescheiten und gedulbig aufnahm, aber boch zulest bei seiner

Meinung, bei seinen Winschen verharrte. Anch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Versuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto erusthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen sehen.

Er hatte seinen Apparat von goldenen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, ben er in einem schönen Kästechen immer bei sich siührte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schabensrende, Mylord, sagte er babei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, baß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden was wir Bunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich was vorging. Ich habe manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm den Faden in die Hand, und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stät und ohne Gemüthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Bendel noch ruhiger, unbefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle: aber in dem Angenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel sortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jetzt in Kreisen, jetzt in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in geraden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord selbst stutzte einigermaßen, aber der andere kounte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Bermannichsaltigung der Bersniche. Ottilie war gefällig genng, sich in sein Berlangen zu sinden, bis sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthyssiasnus, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Enrart anvertraue.

Man war einen Augenblick ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede seh, lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immersort eine starke Apprehension gesühlt hatte.

Die Fremden hatten sich entsernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Wunsch zurücksgelassen, daß man sie irgendwo wiederautressen möchte. Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegendesuche zu enden, womit sie kaum sertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft theilnehmend, andere bloß der Gewohnbeit wegen, bisher fleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Anblick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgsalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wundersind, höchst erfreulich dem Anblick an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Aehnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann; die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch biese sonderbare Berwandtschaft und vielleicht noch nicht duch das schöne Gesühl der Franen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer andern mit zürtlicher Neigung umsangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andere Art von Mutter. Entsevnte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Namm hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin allein Neigung zuzuwenden schien, troßig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgesehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Lust zu tragen und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchsschläschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildetsie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar annuthige Pensersa.

#### Bwölftes Capitel.

Der Hauptzweck bes Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Chrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Ausenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: dem man hatte indessen nach seiner Auordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Geniesbare ersetzen.

Ernard, durch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich ummnehr vor dassenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Frende des Wiedersehens war groß. Ingendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedentenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Migverständnisse, von welcher Art sie anch sehen, niemals von Grund aus schaden und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wiederherstellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes, nud vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halbscherzend-vertraulich fragte Eduard so-dann, ob nicht auch eine schöne Verbindung im Werke sen. Der Freund verneinte es mit bedentendem Ernst.

Ich kann und darf nicht hinterhaltig seyn, suhr Eduard sort: ich nung dir meine Gesimungen und Borsätze sogleich entdecken. Du kennst meine Leidenschaft sür Ottilien und haft längst begriffen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich längne nicht, daß ich geswünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das nir ohne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich nunß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollkennnen zu verzweiseln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenswerth, daß es nir nunnöglich blieb, völlig Berzicht darauf zu thun. So nanche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glanden, in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas mit unserm Namenszug beschicht, dei der Grundsteinlegung in die Lüste geworsen, ging nicht zu

Trümmern: es mart aufgefangen und ift wieder in meinen Banden. So will ich mich benn felbst, rief ich mir zu, als ich an biesem einfamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden verlebt hatte; mich felbst will ich an die Stelle des Glases zum Zeichen machen, ob unsere Verbindung möglich sen ober nicht. Ich gebe bin und suche ben Tod, nicht als ein Rafenber, fontern als einer, ter zu leben hofft. Ottilie foll ter Breis fenn, um ben ich kampfe; fie foll es fenn, bie ich hinter jeder feintlichen Schlachtordnung, in jeber Verschangung, in jeber belagerten Festung Ich will Winnter thun, mit tem zu gewinnen, zu erobern hoffe. Wunfche verschont zu bleiben, im Sinne Ottilien zu gewinnen, nicht fie zu verlieren. Dieje Gefühle baben mich geleitet, fie baben mir burch alle Gefahren beigestanden; aber min finde ich mich auch wie einen, der gu feinem Biele gelangt ift, ber alle Sinderniffe überwunden hat, bem nun nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist mein, und was noch zwischen biefem Bebanken und ber Ansführung liegt, fann ich nur für nichtsbebeutend ansehen.

Du löscheft, versetzte ber Major, mit wenig Zügen alles ans, was man bir entgegensetzen könnte und sollte; und boch muß es wiederholt werben. Das Verhältniß zu beiner Frau in seinem ganzen Werthe bir zurückzurusen, überlasse ich bir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verdnufeln. Wie kann ich aber nur gebenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig send, vereint zu leben, damit ihr vereint sür seine Erziehung und sür sein künftiges Wohl sorgen möget!

Es ist bloß ein Dünkel ter Eltern, versetzte Ernart, wenn sie sich einbilten, taß ihr Dasenn für die Kinter so nöthig seh. Alles was lebt, sindet Rahrung und Beihülse, und wenn ter Sohn, nach tem srühen Tobe tes Baters, keine so bequeme, so begünstigte Ingend hat, so gewinnt er vielleicht eben beswegen an schnellerer Biltung sür die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schicken umß; was wir denn toch srüher oder später alle lernen müssen. Und hieven ist zu dersond genug, nm mehrere Kinter zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Sin Hanpt so viele Güter zu hänsen.

Me ter Majer mit einigen Zügen Charlottens Werth und Etnarcs

lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzudenten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allszuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Ingendwünsche und Hossund hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hossungen und Anssichend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hossungen und Anssichten. Wehe dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn veraulast wird! Wir haben eine Thorsheit begangen; soll sie es denn sürs ganze Leben senn? Sollen wir uns, ans irgent einer Art von Bedenklichkeit, dassenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Vorsat, seine That zurück, und hier gerade sollte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder seiner Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rede ist!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nachdruckliche Weise Stuarten bie verschiedenen Bezüge zu seiner Gemahlin, zu ten Familien, zu ber Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles tiefes, mein Freund, erwiederte Couard, ift mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl ber Schlacht, wenn bie Erbe vom anhaltenten Donner bebte, wenn tie Angeln sausten und pfiffen, rechts und links bie Gefährten niederfielen, mein Bjerd getroffen, mein But burchlöchert ward; es hat mir vorgeschweht beim ftillen nächtlichen Wener unter bem gestirnten Gewölbe bes himmels. Dann traten mir alle meine Verbindungen vor bie Seele; ich habe fie burchgebacht, burchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wieder= boltenmalen, und nun für immer. In folden Augenblicken, wie kann ich bir's verschweigen, warst auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir benn nicht schon lange zu einander? Wenn ich bir etwas schuldig geworben, so komme ich jetzt in ben Fall, bir es mit Zinsen abzutragen; wenn bu mir je etwas schuldig geworden, fo fiehft bu bid nun im Stante, mir es zu vergelten. 3ch weiß, bu liebst Charlotten und sie verdient es; ich weiß, bu bist ihr nicht gleich= gültig, und warum follte fie beinen Werth nicht erkennen! Nimm fie von meiner Sand! führe mir Ottilien gu! und wir find die glücklichsten Meniden auf ber Erbe.

Eben weil bu mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetze ber Major, nunß ich besto versichtiger, besto strenger sehn. Anstatt baß bieser Borschlag, ben ich still verehre, die Sache erleichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rebe, und so wie von dem Schiessal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben taß wir unbescholten sind, versetzte Etnart, giebt uns tas Recht, uns auch einmal schelten zu lassen. Wer sich seine ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, ter macht eine Hantlung zuverstässig, die bei autern zweiteutig erscheinen würde. Was mich betrifft, ich sühle mich durch die letzten Prüsungen, die ich mir auserlegt, durch die schwierigen, gefahrvollen Thaten, die ich für autere gethan, berechtigt, auch etwas für mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so sen der Zusunst anheim gegeben; mich aber wirst du, wird niemand von meinem Versatz zurückhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbötig; will man mich mir selbst überlassen oder mir wohl gar entgegen sehn, so muß ein Extrem entstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, tem Versatz Ernards so lange als möglich Witerstand zu leisten, und er bedieute sich nun gegen seinen Freund einer klugen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreichen sollte. Da trat denn so manches Unerfrenliche, Beschwerliche, Unschiedliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt sühlte.

Ich sehe wohl, rief tieser entlich, nicht allein von Feinten, sontern auch von Freunden muß, was man wünscht, erstürmt werden. Das was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich sest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behente. Dergleichen Verhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne taß manches seiche was zu beharren Lust hat. Durch Ueberlegung wird se etwas nicht geendet; vor dem Verstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich innner wieder

ein Gegengewicht legen. Entschließe bich also, mein Freund, für mich, für rich zu handeln, sur mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufs zulösen, zu verknüpfen. Laß dich durch keine Betrachtungen abhalten; wir haben die Belt ohnehin schon von und reden machen, sie wird noch einmat von und reden, und sodann, wie alles übrige was aufhört neu zu seyn, vergessen und und gewähren sassen wie wir können, ohne weitern Theil an und zu nehmen.

Der Major hatte feinen andern Answeg und mußte endlich zugeben, tak Etnard ein = filt allemal bie Sache als etwas Befanntes und Bor= ausgesetztes behandelte, als er, wie alles anzustellen fen, im einzelnen burchsprach und fich über die Zukunft auf das Heiterste, sogar in Scherzen erging. Dann wieder erufthaft und nachdenklich, fuhr er fort: Wollten wir und ber Hoffnnug, ber Erwartung überlaffen, daß alles fich von selbst wieder finden, daß ber Zufall uns leiten und begünstigen solle, so ware tieß ein ftraflicher Selbstbetrng. Auf biefe Beife können wir uns numöglich retten, unsere allseitige Rube nicht wieder herstellen; und wie follte ich mich tröften können, ba ich unschnlbig bie Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, bich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ift mur in Gefolg von biefer Beränderung bei uns eingetreten. Wir sind nicht mehr Herr über bas, was baraus entsprungen ift, aber wir find Herr, es unschädlich zu machen, die Berbaltnisse zu unserm Glücke zu leiten. Magst bu bie Angen von ben schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich uns eröffne, magt bu mir, magft bu und allen ein tranriges Entsagen gebieten, in sofern du bir's möglich bentst, in sofern es möglich wäre: ist benn nicht auch alstann, wenn wir uns vornehmen, in bie alten Buftande zurückzufehren, manches Unschiefliche, Unbequeme, Verdriefliche zu übertragen, ohne daß irgent etwas Ontes, etwas Beiteres barans entspränge? Burbe ber glückliche Zustand, in dem du dich befindest, dir wohl Frende machen, wenn en gehindert wärst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach dem was vorgegangen ift, würde es body immer peinlich sehn. Chartotte und ich würden mit allem unferm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenschen glauben magit, tag Jahre, tag Entfernung folde Empfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Büge auslöschen, fo ift ja eben von biefen Jahren bie Rete, die man nicht in Schmerz und Entbehren, sondern in Freude und Behagen zubringen will. Und unn zulett noch bas Wichtigste auszusprechen, wenn wir auch, unserm äußern und innern Zustande nach, bas allenfalls abwarten könnten, was soll aus Ottilien werben, die unser Hans verlassen, in der Gesellschaft unserer Vorsorge entbehren und sich in der verruchten, kalten Welt jämmerlich herumbrücken müßte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie ohne mich, ohne und glücklich sehn könnte, dann sollst du ein Argument ausgesprochen haben, bas stärker ist als jedes andere, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, bennech recht gern auß neue in Vetrachtung und lieberstegung ziehen will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärsen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sen, und daß man wenigstens, wie es auzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlassen wolle, als dis sie über die Sache völlig einig geworden und die ersten Schritte gethan sehen.

### Dreizehntes Capitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus, und es muß eine gewisse Vertrausichkeit entstehen. Um so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Frenuden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgingen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andensen ihrer srüheren Zustände und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Scharlotte Neigens Leigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte.

Ganz längnen fonnte ber Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard besestigte, bestimmte sich nur mehr. Er bachte sich alles

nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile branchten nur in tas zu willigen was fie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen: eine baltige Verbindung follte folgen, und Stuard wollte mit Ottissen reifen. Unter allem was bie Einbildungstraft sich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenberes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frifches Berhältniß in einer neuen, frifchen Welt gu genießen, und einen banernden Bund an jo viel wechselnden Zuständen an prüfen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten nuterteffen unbeschränkte Bollmacht haben, alles was fich auf Befits, Bermögen und bie irbifden, wünschenswerthen Ginrichtungen bezieht, bergeffalt zu ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zufrieden fenn könnten: Worauf jedoch Ednard am allermeisten zu fußen, wovon er fich ben größten Vortheil zu versprechen schien, war tieft. Da bas Kind bei ber Mutter bleiben follte, fo würde ber Major ben Knaben erziehen, ihn nach seinen Ginfichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln fonnen. Richt umfoust hatte man ihm bann in ber Taufe ibren beiberseitigen Ramen Otto gegeben.

Das alles war bei Eduarden so sertig gewerden, daß er keinen Tag tänger anstehen mochte, der Ausssührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Hans besaß, wo er verweilen und die Rücklehr des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzuskeigen und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pserde und, in bedeutendem Gespräch verwickelt, ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblickten sie in der Ferne das nene Haus auf der Höhe, dessen rethe Ziegel sie zum erstennal blinken sahen. Stuard ergreist eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sehn. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Versicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Eröffnung ihrer Gesinmung nöthigen. Denn Ednard, der seine Winsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Winschen entgegenkomme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er sab ten glücklichen Ansgang frentig vor Angen, und tamit

vieser dem Lauernten schnelt verkündigt würde, sollten einige Kanonen schläge losgebrannt werden, und wäre es Nacht geworden, einige Naketen steigen.

Der Major ritt nach bem Schlosse zu. Er sand Charlotten nicht, sondern ersuhr vielmehr, baß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause konnne. Er ging in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Ebnard intessen, von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte burch einsame Pfate, nur Jägern und Fischern befannt, nach seinem Park, und fand sich gegen Abend im Gebüsch in ber Nachbarschaft bes Sees, bessen Spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erhlichte.

Ottilie hatte riesen Nachmittag einen Spaziergang an ben See gemacht. Sie trug bas kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit; so gelangte sie zu ben Sichen bei ber Uebersahrt. Der Knabe war einsgeschlasen; sie seizte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr sort zu lesen. Das Buch war eines von benen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie vergaß Zeit und Stunde, und bachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach bem neuen Gebände habe; aber sie saft, versenkt in ihr Buch, in sich selbst, so tiebenswürdig anzusehen, daß die Bänne, die Stränche rings under hätten belebt, mit Angen begabt sehn sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erstenen. Und eben siel ein röthlichtes Streisticht ber sinkenden Sonne hinter ihr her und vergoldete Wange nut Schulter.

Ebnard, tem es bisher gelungen war, unbemerkt so weit vorzubringen, ter seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Sichen, er sieht Ottissen, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Nach einer langen, stummen Pause, in der sich beide zu sassen, erklärt er ihr mit weuig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major au Charlotten abgesendet; ihr gemeinsames Schicksal werde vielteicht in diesem Augenblick entschieden. Die habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie au der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zanderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen; sie dentete auf das Kind hin.

Ernard erblickt es und staunt. Großer Gott! rust er aus; wenn ich Ursache hätte an meiner Fran, an meinem Frenute zu zweiseln, so würte tiese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist tieß nicht tie Bilstung tes Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie geschen.

Richt boch! versetzte Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? versette Ernart, unt in tem Angenblick schlug bas Rind bie Angen auf, zwei große, schwarze, burchbringende Angen, tief und freundlich. Der Anabe fah die Welt ichon fo verftändig an; er ichien tie beiben zu kennen, tie vor ihm standen. Ernard warf sich bei bem Kinte nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus; beine Angen sind's. Adh! aber lag mich mur in die beinigen schanen! Lag mich einen Schleier werfen über jene unfelige Stunte, Die biefem Wesen bas Dasenn gab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Geranten erschrecken, tag Mann und Frau entfremtet fich einander ans Berg brücken und einen gesetlichen Bund burch lebhafte Bünfche entheiligen fonnen! Der ja, ta wir einmal jo weit sind, ta mein Berbältniß in Charlotten getrennt werden nuß, ta bu bie Meinige senn wirft, warum foll ich es nicht sagen! Warum soll ich bas harte Wort nicht aussprechen: Dieß Rind ist aus einem toppelten Chebruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns bätte verbinden follen. Mag es tenn gegen mich zengen, mögen tiese herrlichen Augen ben beinigen fagen, bag ich in ben Armen einer andern bir geborte: mogest bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, bag ich jenen Wehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbugen kann.

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu hören glaubte, als bas Zeichen, bas ber Major geben sollte. Es war ein Jäger, ber im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es erfolgte nichts weiter; Ednard war ungeduldig.

Nun erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zuletzt blinkte sie von den Fenstern des obern Gebändes zurück. Entserne dich, Ednard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schnlichig sind! Sie muß unser Schicksal entscheiden; laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich bin die Deine, wenn sie os vergönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nahe glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie manches

tann vorkommen, tas eine Erklärung sorbert. Ist es wahrscheinlich, taß ein roher Kanonenschlag tir ten Ersolg seiner Unterhandlungen verkünde? Bielleicht sucht er bich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich: er kann ihr entgegenzegangen sehn; tenn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jest muß sie kommen. Sie erwartet mich mit tem Kinde bort oben.

Ottilie sprach in Haft. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Ernarts Nähe und fühlte, baß sie ihn jest entsernen müsse. Ich beichwöre bich, Geliebter! rief sie aus; kehre zurück und erwarte ben Major! Ich gehorche beinen Besehlen, rief Ernart, indem er sie erst leitenschaftlich anblickte und sie bann sest in seine Urme schloß. Sie umschlang ihn mit ben ihrigen und brückte ihn auf bas zärtlichste an ihre Brust. Die Hossung suhr wie ein Stern, ber vom himmel fällt, über ihre Hänpter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Küsse und treunten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen, und es bammerte ichen und buftete feucht um ben See. Ottille ftand verwirrt und bewegt; sie fah nach bem Berghause binüber und glaubte Charlottens weißes Rleid auf tem Altan ju feben. Der Umweg mar groß am See bin; fie fannte Charlottens ungebuldiges Sarren nach tem Rinte. Die Platanen fieht fie gegen fich über; nur ein Wasserraum trennt sie von bem Pfate, ber sogleich gu bem Bebaute hinaufführt. Mit Gedanken ift fie ichen brüben wie mit ben Augen. Die Bebenklichkeit, mit bem Kinte fich aufs Waffer gu wagen, verschwindet in biesem Drange. Sie eilt nach tem Rabn, fie fühlt nicht, daß ihr Berg pocht, daß ihre Füße schwanten, daß ihr die Sinne zu vergeben broben. Gie fpringt in ben Rabn, ergreift tas Rinter und ftöft ab. Gie muß Gewalt brauchen, fie mieterholt ten Stoff, ter Rabn ichwankt und gleitet eine Strecke feemarts. Unf tem linken Urme bas Kind, in ber linken Sant bas Buch, in ber rechten bas Rinter, schwankt auch sie und fällt in ten Rabn. Das Ruter entfährt ihr nach ber einen Seite und, wie fie fich erhalten will, Rind und Buch, nach ber antern, alles ins Baffer. Gie ergreift noch bes Rintes Gewant; aber ihre unbequeme Lage hindert fie felbst am Aufstehen. Die freie rechte Sant ift nicht hinreichent fich umzmeinden, fich aufzurichten; endlich

gelingt's, sie zieht bas Rind aus bem Wasser, aber seine Angen find geschlossen, es hat ausgehört zu athmen.

In dem Angenblick kehrte ihre ganze Besonnenheit zurück, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt sast in der Mitte bes Sees, bas Ruber schwimmt sern, sie erblickt niemand am User und auch was hätte es ihr geholsen, jemand zu sehen! Bon allem abgesondert schwebt sie auf bem treulosen unzugänglichen Glemente.

Sie sucht Hillse bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung ber Ertrunkenen gehört. Roch am Abend ihres Geburtstages hatte sie est erlebt. Sie entkleitet bas Kind, und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum erstenmal dem freien Himmel; zum erstenmal brückt sie ein Lebendiges an ihre reine, nackte Brust, ach! und kein Lebendiges! Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälteten ihren Busen wis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Angen und ertheilen der Oberstäche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie läßt nicht nach, sie übershüllt es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hillsmittel zu ersetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt tas Kind in ihren Armen, ohne Bewegung sieht ter Kahn auf ter Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schrieß Gemüth sie nicht hülflos. Sie wentet sich nach oben: knieent sinkt sie in tem Kahne nieter und hebt tas erstarrte Kind mit beiten Armen siber ihre unschuldige Brust, tie an Weiße und leiter auch an Kälte tem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und rust Hülfe von taher, wo ein zartes Herz tie größte Fülle zu sinten hosst, wenn es überall mangelt. Auch wentet sie sich nicht vergebens zu ten Sternen, die schon einzeln hervorzublinken aufangen. Ein saufter Wind erhebt sich und treibt ten Kahn nach ten Platanen.

#### Vierzehntes Capitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebände, sie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm bas Kind. Der auf alles gefaßte Mann behandelt ben zarten Leichnam stufenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in

allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer antern Welt wantelnd: tenn tas höchste Unglück, wie tas höchste Glück ver ändert tie Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen turchgegangenen Versuchen ter wackere Mann ten Kopf schüttelt, auf ihre hössungsvollen Fragen erst schweigend, tann nit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie tas Schlafzimmer Charlottens, worin tieß alles geschehen, und kaum hat sie tas Wohnzimmer betreten, so sällt sie, ohne ten Sopha erreichen zu können, erschöpft auss Angesicht über ben Teppich hin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet bie Umftehenden bringend zurückzubleiben; er will ihr entgegen, sie vorbereiten: aber icon betritt fie ihr Zimmer. Gie fintet Ottilien an ber Erte, und ein Mätchen tes Saufes stürzt ihr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirung tritt berein und fie erfährt alles auf einmal. Wie follte fie aber jete Hoffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrene, funftreiche, fluge Mann bittet fie, nur bas Rind nicht zu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Auftalten zu täuschen. Sie bat fich auf ihren Sorba gefest. Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundin Anie berangehoben, über bie ihr ichones Saupt hingesenft ift. Der ärztliche Freund geht ab und zu; er scheint sich um bas Kind zu bemühen, er bemüht sich um die Francu. So kommt die Mitternacht berbei: die Todtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, bag bas Kint nie wieder ins Leben gurudfehre; fie verlangt es zu feben. Man hat es in warme wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Korb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Gesichtden ift frei; ruhig und idon liegt es ba.

Bon bem Unfall war bas Dorf balt erregt worben und bie Kunte sogleich bis nach bem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bestannten Wege hinausbegeben; er ging um bas Haus herum und, indem er einen Bedienten anhielt, ber in dem Angebände etwas zu holen lief, verschaffte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstannt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein und fing ein ableitendes Gespräch an und sührte die Einbildungstraft von einem Gegenstand auf den andern, bis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, dessen gewisse Theilnahme, dessen Rähe dem Geiste, der Gesinnung nach, die er dem

bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug sie ersuhr, ber Freund stehe vor ber Thür, er wisse alles und wünsche eingelassen zu werden.

Der Majer trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerztichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hob die grünseitene Decke auf,
tie den Leichnam verbarg, und bei dem dunkeln Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Gransen, sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über,
schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen
Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen bammerte, bas Licht verlosch; beite Freunde schienen ans einem bumpfen Traum zu erwachen. Charlotte blickte ben Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, burch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser Trancescene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major ganz leise wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heran zu treten. Der Fall, in bem ich Sie sinde, ist so ungehener, daß bas Beveutende selbst, weshalb ich komme, dagegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einsach, ben Zweck seiner Sendung, in sofern Sduard ihn abgeschieft hatte, ben Zweck seines Rommens, in sosern sein freier Wille, sein eigenes Interesse babei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Charlotte hörte gelassen zu, und schien weder barüber zu stannen, noch unwillig zu sehn.

Als ber Majer geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war seinen Stuhl heranzurücken: In einem Falle wie dieser ist, habe ich mich noch nie besimden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt: Wie wird es morgen sehn? Ich fühle recht wohl, daß das Loos von mehreren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist bei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zandern, mein Widerstreben habe ich das Kind gestödete. Es sind gewisse Dinge, die sich das Schiesge sich ihm in den Weg stellen, es soll etwas geschehen was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns gebärden wie wir wollen.

Doch mas fag' ich! Eigentlich will bas Schicffal meinen eigenen Wunich, meinen eigenen Vorfat, gegen bie ich unbebachtsam gehandelt, wieder in ben Weg bringen. Sabe ich nicht felbst schon Ottilien und Ernarten mir als bas ichidlichfte Baar gufammengeracht? Sabe ich nicht felbft beite einander zu nähern gesucht? Waren Gie nicht felbft, mein Freund, Mitmiffer tiefes Plaus? Und warum fonnt' ich ben Eigenfinn eines Mannes nicht von mabrer Liebe nuterscheiden? Warum nahm ich seine Sand an, ba ich als Freundin ihn und eine andere Gattin glücklich gemacht hatte? Und betrachten Gie nur bieje unglüdliche Schlummernte! Ich gittere vor bem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Tottenschlafe zum Bewuftfebn erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hoffen fann, burch ihre Liebe Etnarten bas zu erfetzen, mas fie ihm als Werfzeng bes munderbarften Zufalls geraubt hat? Und fie kann ihm alles wiedergeben nach ber Reigung, nach ber Leibenschaft, mit ter fie ihn liebt. Vermag tie Liebe alles zu tulten, jo vermag fie noch vielmehr, alles zu ersetzen. Un mich barf in diesem Augenblick nicht gedacht werten.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major! Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die gauze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine kinstige Lage unbekümmert bin und es in jedem Sinne sehn kann. Ich will jedes Papier unters. schreiben, das man mir bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berathe!

Der Majer stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg; er briidte seine Lippen auf riese liebe Hant. Und für mich, was barf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben! versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet unglücklich zu werden; aber auch nicht verdient zusammen glücklich zu sehn.

Der Majer entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagent, obne jedoch bas arme abgeschiedene Rind bedauern zu können. Ein selches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er bachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für bas, was sie Eduarden geraubt; er bachte sich einen Sohn auf dem Schoofe, der mit mehrerem Recht sein Ebenbild trüge, als der abgeschiedene.

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilter gingen ihm durch tie Seele, als er auf tem Rückwege nach dem Gasthose Eduarden sand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm sein Fenerscichen, kein Donnerlant ein glückliches Gelingen verkünden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück und anch er, anstatt das arme Geschöpf zu detauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes Hinderniß an seinem Glück auf einnal beseitigt wäre. Gar leicht sieß er sich daher durch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorse, und sodann nach der kleinen Stadt zurückzusehren, wo sie das Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte saß, nachdem der Major sie verlassen hatte, nur wenige Minnten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Stillie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von bem Schoose, bann von der Erde und stand vor Charlotten.

Zum zweitenmal - jo begann bas herrliche Kind mit einem mnüberwindlichen, annuthigen Eruft - zum zweitennal widerfährt nur daffel-Du fagtest mir einft, es begegne ben Menschen in ihrem Leben oft Achuliches auf ähnliche Beife, und immer in bedeutenden Angenblicken. 3d finte nun tie Bemerkung mabr, und bin gedrungen bir ein Bekenntniß zu machen. Kurz nach meiner Mutter Tote, als ein fleines Kind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: bu fageft auf bem Sopha wie jetzt; mein Sanrt sag auf beinen Knicen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlimmerte. Ich vernahm alles was um mich vorging, besonders alle Reden sehr bentlich: und boch konnte ich mich nicht regen, mich nicht ängern, und wenn ich auch gewollt hätte, nicht andeuten, bag ich meiner selbst mich bewußt fühlte. Damals sprachst bu mit einer Freundin über mich; bu bedanertest mein Edicfal, als eine arme Baije in ber Welt geblieben zu sehn; bu schiltertest meine abhängige Lage und wie mistlich es um mich steben könne, wenn nicht ein besonderer Blücksstern über mich walte. Ich faste alles wohl und genan, vielleicht zu ftreng, mas in für mich zu wünschen, was bu von mir zu fordern schienst. Sch machte mir nach meinen beschräntten Ginfichten hierüber Besetze; nach biesen habe ich lange gelebt, nach ihnen mar mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Beit, ba bu mid liebtest, für mid jorgtest, ba bu mid in bein Sans aufnahmft, und auch noch eine Zeit bernach.

Aber ich tin ans meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar tas Gesühl terselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoose ruhend, halb erstarrt, wie ans einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussicht; ich schaubere über mich selbst; aber wie damals habe ich anch diesmal in meinem halben Tottenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war; und wozu ich entschlossen bin, nunft du gleich erfahren. Ernards werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Angen geöffnet, in welchem Berbrechen ich besangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke, mich ven meinem Vorsatz abzubringen! Tarnach, Liebe, Beste, nimm deine Massregeln. Laß den Major zurücksommen; schreibe ihm, daß keine Schritte geschehen! Wie ängstlich war mir, daß ich mich nicht rühren und regen kennte, als er ging. Ich wollte aufsahren, ausschweien! du solltest ihn nicht mit so srevelhaften Hossfnungen entlassen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber sie hoffte, durch Zeit und Vorstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milterung des Schmerzes, auf Hoffmung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.

# Fünfzehntes Capitel.

Wenn sich in einem glücklichen, friedlichen Zusammenleben Berwandte, Freunde, Hansgenossen mehr als nithig und billig ist, von dem unterhalten was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsätze, Unternehmungen, Beschäftigungen wiederholt mittheilen, und ohne gerade wechselseitigen Nath anzunehmen, doch immer das gauze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen, in wichtigen Momenten, eben da wo es scheinen sollte, der Mensch betürse fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die einzelnen

auf sich selbst zurückziehen, jedes für sich zu handeln, jedes auf seine Weise zu wirken strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel versbirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gesmeingut werden.

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen war benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundimmen gekommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Ganz in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Capelle gesendet. Es ruhte bort als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhängnisses.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie Ottissen zuerst, die ihres Beiskandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Ednarden liebte; sie hatte nach nud nach die Scene, die dem Unglück vorhergegangen war, heransgesorscht nud jeden Umstand, theils von Ottissen selbst, theils durch Briese Wajors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr bas angenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von bem Gesgenwärtigen ober kurz Vergangenen bie Rebe. Sie hatte stets aufgemerkt, siets beobachtet, sie wußte viel; bas kam jetzt alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Fremdin entreckt; sie war von ihrer frühen Einschräufung, von ihrer Tienstbarkeit entbunden: durch ihre Rene, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch besreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft nuerlässlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Bart, Seen, Felsen und Banngruppen umr traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern musse, war allzndeutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten bie beiden Franen zusammenbleiben? Ernards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erflärung, seine Drohung es nöthig zu machen; allein wie war es zu verkennen, bag beide Franen, mit allem

guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrengung sich in einer peinlichen Lage neben einander besanden! Ihre Unterhaltungen waren vermeidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öfters wurde aber doch ein Austruck, wo nicht durch den Verstand, we-nigstens durch die Empfindung missteutet. Man sürchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am ersten verlegbar und verlegte am ersten.

Wollte man ten Ort veräntern unt sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor, wo sich Ottilie hinbegeben solle? Zeues große, reiche Hans hatte vergebtiche Bersuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltente und wetteisernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der letzten Amwesensheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotten ausgesorstert worden, Ottilien borthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber austrücklich tahin zu gehen, wo sie bassenige finden würde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, siebe Tante, sagte sie, bamit ich nicht eingeschränft und eigenstnnig erscheine, bassenige aussprechen mas zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht mare. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schultlos ware, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen bie ihn sehen, bie ihn gewahr werben, eine Art von Entsetzen. Beber will bas Ungeheure ihm ansehen, was ihm auserlegt ward: jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Start, werin eine ungeheure That geschehen, jedem surchtbar, ber sie betritt. Dort leuchtet bas Licht bes Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Die groß, und toch vielleicht zu entschultigen, ist gegen solche Ungläckliche tie Intiscretion ter Menschen, ihre alberne Zutringlichkeit und ungeschickte Gutmithigkeit! Berzeihen Sie mir, taß ich so rete; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mätchen gelitten, als es Luciane aus ten verborgenen Zimmern tes Hanses hervorzog, sich freuntlich mit ihm beschäftigte, es in ter besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als tas arme Kind bang und immer bänger zulegt sich und in Ohnmacht sank, ich es in meine Arme safte, tie Gesellschaft erschreckt ausgeregt und jeder erst recht neugierig auf die Unglächslige wart: dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schiesfal beverstebe: aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebentig. Sett tann ich mein

Mitteit gegen mich selbst wenden und mich huten, daß ich nicht zu ähntichen Auftritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kint, versetzte Charlotte, tem Anblick ter Menschen tich nirgents entziehen können. Alöster haben wir nicht, in tenen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.

Die Einsamfeit macht nicht die Freistatt, siebe Tante, versetzte Ottilie. Die schätzenswertheste Freistatt ist da zu suchen, we wir thätig seine können. Alle Büßungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet, ums einem abnungsvollen Geschief zu entziehen, wenn es ums zu versolgen entschieden ist. Nur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schan dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und äugstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, mermüdet in meiner Pflicht, dann fann ich die Blicke eines seden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schenen brauche.

3ch müßte mich sehr irren, versetzte Charlotte, wenn beine Reigung bich nicht zur Pension zuruchzöge.

Ja, versetzte Ottilie, ich längne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, andere auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem senderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wisten zurückzogen, dert keineswegs, wie sie hossten, verbergen und gedeckt waren! Sie wurden zurückgernsen in die Welt, um die Berirrten auf den rechten Weg zu sühren; und wer kounte es besser als die in den Irrzängen schon Eingeweihten! Sie wurden berusen den Ungläcklichen beizustehen; nut wer vermechte das eher als sie, denen kein irrisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetzte Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben; es mag sehn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf furze Zeit.

Wie sehr tanke ich Ihnen, sagte Ottilie, taß Sie mir tiesen Bersinch, tiese Ersahrung gönnen wollen! Schmeichte ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ansgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher ersahren nunste! Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Ausschlichen betrachten, bei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser Hand aus allen kleinen Verirrungen

heransführen! Der Glüdliche ift nicht geeignet Glüdlichen vorzustehen: es liegt in ber menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu sordern, je mehr man empfangen hat. Nur ber Unglüdliche, ber sich erholt, weiß für sich und andere bas Gesühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Versatz, sagte Charlotte zuletzt nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf auführen, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist nicht von bir, es ist von einem britten bie Rebe. Die Gesimmungen bes guten, vernünstigen svemmen Gehülsen sind bir bekannt; auf bem Wege ben du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und nnentbehrlicher sein. Da er schen jetzt, seinem Gesühle nach, nicht gern ohne bich seben mag, so wird er auch künstig, wenn er einmal beine Mitwirfung gewohnt ist, ohne bich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. In wirst ihm ansangs barin beistehen, um es ihm bernach zu verleiben.

Das Geschie ist nicht sanft mit mir versahren, versetzte Ottilie: und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres zu erwarten. Se gut und verständig als der Freunt ist, eben se, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Berhältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures llebel für sich und andere vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das, uns unsichtbar ungebend, allein gegen die ungeheuren zudringenden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles was tas liebe Kint so herzlich geäußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf tas leiseste, angeserscht, ob nicht eine Unnäherung Ottiliens zu Stuart deutkar sen; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossinung, der tleinste Berdacht schien Ottilien ausst tiesste zu rühren: ja sie sprach sich einst, da sie es nicht ungehen kounte, hierüber ganz deutlich aus.

Wenn tein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Ernarten zu entsagen, so fest und unveränderlich ist, so hüte dich nur vor der Gesahr des Wiederschens. In der Entserung von dem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhaster unsere Neigung ist, deste mehr Herr von und selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leitenschaft, wie sie sich nach außen erstreckte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind sind wir aus diesem Irthum gerissen, wenn dassenige, was wir entbehren zu können glandten, aus einmal wieder als unentbebried vor

unsern Augen steht. Thue jetzt, was du beinen Zuständen am gemäßesten hältst; prüse dich, ja verändere lieber deinen gegenwärtigen Entschluß, aber aus dir selbst, aus freiem, wollendem Herzen. Laß dich nicht zusällig, nicht durch lleberraschung in die vorigen Verhältnisse wieder hineinziehen, dann giebt es erst einen Zwiespalt im Gemüth, der unerträglich ist. Wie gesagt, ohe du diesen Schritt thust, ohe du dich von mir entsernst und ein neues Leben aufängst, das dich wer weiß auf welche Wege leitet, so bedenke noch einmal, ob du den wirklich für alle Zusunst Eduarden entsagen kannst. Hast dich aber hiezu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich aufsuchen, wenn er sich zu die besaus sollte. Ottitie besaun sich nicht einen Augenblick, sie gab Charlotten das Wort das sie sich schon selbst gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Ernards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgesallen, daß jenes vom Angenblick ihm abgedrungene Wort gegen die solgenden Ereignisse sit aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verletzen könnte; und so sollte Mittler in diesem Falle Eduards Gesinnungen ersorschen.

Mittler hatte seit bem Tode bes Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Angenblicke, besucht. Dieser Unsall, der ihm die Wiedervereinisgung beider Gatten höchst unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens: er vertraute der lindernden vorüberziehenden Zeit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Trene an.

Charlotte hatte gleich aufangs ben Major von Ottiliens erster Erstärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemüth des schönen Kindes sich wiederherstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesimmungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Ansgabe übertragen, auf eine Veränderung des Zustandes

Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten, es sen das Beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schiefen.

Defhalb murten, sobald er meg mar, Auftalten zur Reise gemacht. Ottilie padte zusammen, aber Charlotte sah wohl, tag fie weber tas ichone Röfferdien, noch irgend etwas barans mitzunehmen fich aufchichte. Freundin schwieg und ließ das schweigende Kind gewähren. ber Abreise fam herbei; Charlottens Wagen follte Ottilien ben erften Taa bis in ein bekanntes Nachtquartier, ben zweiten bis in die Benfion bringen: Nannt follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leitenschaftliche Märchen hatte sich gleich nach tem Tote bes Kindes wieder an Ottilien zurückgefunden, und hing nun an ihr wie sonst burch Natur und Neigung: ja fie schien burch unterhaltente Retseligkeit bas bisber Verfäumte wieder nachbringen und sich ihrer geliebten Herrin völlig widmen zu wollen. Bang außer fich mar fie nun über bas Glud mitzureisen, fremte Gegenben zu sehen, ba sie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Bermandten, nm ihr Glück zu verkündigen und Abschied zu nehmen. Unglücklicherweise traf fie babei in die Zimmer ber Maserkranken und empfand sogleich bie Folgen ber Anstedung. Man wollte bie Reife nicht aufschieben; Ottilie brang felbst tarauf: fie hatte ten Weg schon gemacht, sie kannte tie Wirthslente, bei benen fie einkehren follte, ber Autscher vom Schlosse führte fie, es war nichts zu beforgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Geranken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie uoch die Zimmer, die Ottilie im Schlöß bewohnt hatte, wieder sir Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die Hossinung, ein altes Glück wieder herzustellen, flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hossinungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

# Sechzehntes Capitel.

Alls Mittler gekommen mar, fich mit Etnarten über tie Cache 311 unterhalten, fant er ihn allein, ten Kopf in tie rechte Hant gelehnt,

ren Arm auf ren Tisch gestemmt. Er schien sehr zu leiden. Plagt Ihr Repsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt mich, versetzte jener, und bech kann ich es nicht hassen: benn es erinnert mich an Ottissen. Vielleicht leitet auch sie jetzt, benk' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und teitet wohl mehr als ich. Und warnun soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schnerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinahe sagen, winschenswerth: benn nur mächtiger, beutlicher, lebhaster schwebt mir bas Vilb ihrer Gebuld, von allen übrigen Verzügen begleitet, vor ber Seele; nur im Leiden empfinden wir recht vollkemmen alle die großen Eigenschaften, die nöthig sind nur es zu ertragen.

Alls Mittler ben Freund in biesem Grabe resignirt sant, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurück, bas er jedoch stusenweise, wie ber Gebanke bei ben Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Vorsatz gereist war, historisch vertrug. Ebnard äußerte sich kaum bagegen. Aus bem wenigen, was er sagte, schien herverzugehen, baß er jenen alles überlasse, sein gegenwärtiger Schnerz schien ihn gegen alles gleichgültig gemacht zu haben.

Kann war er aber allein, so stant er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Sinsbildungskraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehen, sie sprechen. Wozu? warum? was daraus entstehen sollte? davon kounte die Nede nicht sehn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Vertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach
an; Etuard säumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben,
wo Ottilie übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Birthin empfing ihn mit Frenden: sie war ihm ein großes Familienglück schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich
siehr brav gehalten, ein Shrenzeichen verschafft, indem er dessen That,
webei er allein gegenwärtig gewesen, herausheb, mit Sifer bis vor den
Feldheren brachte und die Hindernisse einiger Miswellenden überwand.
Sie wuste nicht, was sie ihm alles zu Liebe thun sollte. Sie räumte

schnell in ihrer Putistube, tie freilich auch zugleich Garberobe und Vorrathskammer war, möglichst zusammen; allein er fündigte ihr tie Ankunst eines Franenzimmers an, die hier hereinziehen sollte, und ließ für sich eine Kammer hinten auf dem Gange nothvürstig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönsner, der sich dabei sehr interessirt und thätig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit welcher Empfindung brachte er die sange Zeit bis zum Abend hin! Er betrachtete das Zimmer rings umher, in dem er sie sehen sollte; es schien ihm in seiner ganzen häuslichen Seltsamseit ein himmlischer Ausenthalt. Was dachte er sich nicht alles aus, ob er Ottilien überraschen, ob er sie verbereiten sollte! Endlich gewann die setztere Meisnung Oberhand; er setzte sich hin und schrieb. Dieß Blatt sollte sie empfangen.

#### Couard an Ottilien.

Indem en tiesen Brief liesest, Geliebteste, bin ich in teiner Nähe. Du mußt nicht erschrecken, bich nicht entsetzen; bu hast von mir nichts zu bestürchten. Ich werde nich nicht zu bir brängen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bedenke vorher beine Lage, die meinige! Wie sehr banke ich bir, baß bu keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ift er; thu' ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheidemeg, überslege nochmals: Kannst du mein sehn, willst du mein sehn? D, du erszeigest nus allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängtiche.

Laß mich bich wiedersehen, bich mit Freuten wiedersehen! Laß nich bie schöne Frage mündlich thun, und beantworte sie mir mit beinem schönen Selbst! Un meine Brust, Ottilie! hieher, wo bin manchmal geruht haft und wo du immer hingehörst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn tas Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, es werde num gleich gegenwärtig sehn. Zu tieser Thüre wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst vor nur tastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie nech dieselbe sehn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gestummgen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er tachte; aber der Wagen rollte in den Hos. Mit flüchtiger Feder setze r noch hinzu: Ich höre bich sommen. Auf einen Augenblick seh web!

Er faltete ten Brief, überschrieb ibn; zum Giegeln war es zu fpat. Er fprang in tie Rammer, burd bie er nadher auf ten Bang zu ge= langen wußte, und Augenblicks fiel ihm ein, bak er bie Uhr mit bem Betichaft noch auf bem Tijch gelaffen. Sie follte biefe nicht zuerft feben; er fprang zurück und holte sie glücklich weg. Bom Bersaal ber vernahm er schon bie Wirthin, bie auf bas Zimmer logging, um es bem Gaft ananweisen. Er eilte gegen bie Kammerthur, aber sie mar zugefahren. Den Schlüffel hatte er beim Sineinsprengen herunter geworfen; ber lag inwentig, tas Schloß war zugeschnappt und er stand gebannt. drängte er an der Thure; sie gab nicht nach. D, wie hätte er gewünscht, als ein Geist burch bie Spalten zu schlüpfen! Bergebens! Er verbarg fein Gesicht an ben Thurpfosten. Ottilie trat herein, Die Wirthin, als fie ihn erblickte, zurud. And Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo ftanden die Lieben= ten abermals auf tie seltsamfte Weise gegen einander. Sie sah ihn rubig und erufthaft an, ohne vor- ober zurüdzugehen, und als er eine Bewegung machte, fich ihr zu nähern, trat fie einige Schritte gurud bis an ben Tijd. And er trat wieder gurud. Ottilie, rief er aus, lag mich bas furchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, Die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ift Zufall, baß bu mich gleich jetzt hier findest! Reben dir licat ein Brief, der dich vorbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und dann beschließe was bu kaunst!

Sie blickte herab auf ben Brief und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen und so legte sie ihn leise weg: bann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von allem abzustehen genötligt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Anblick, er konnte die Stellung Ottiscus nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thüre hinans und schiefte die Wirthin zu der Einsamen.

Er ging auf bem Vorsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Fran war gerührt, war verlegen, sie wußte

nicht was fie thun follte: zulet im Weggehen bot sie ten Schlüssel Eduarden an, ber ihn ablehnte. Sie ließ bas Licht stehen und entsfernte sich.

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottistens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nähe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; ber Rutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in bas Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlafen, fie ging zurück und winkte Eduarden mit einem theilnehmenden Lächeln. Beide traten vor bie Schlafente; aber auch biefen Unblid vermochte Etnard nicht auszuhalten. Die Wirthin magte nicht bas rubige Rind zu weden, fie fette fich gegenüber. Entlich schlug Ottilie tie ichonen Augen auf und richtete fich auf ihre Fuge. Gie lehnt bas Frühftiid ab, und nun tritt Etuard vor sie. Er bittet sie inständig nur ein Wort zu reben, ibren Willen zu erflären; er welle allen ihren Willen, schwört er; aber fie schweigt. Rochmals fragt er sie liebevoll und bringent, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt fie, mit niedergeschlagenen Augen, ihr Saupt zu einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach ber Benfion wolle? Gleichaültig verneint sie bas. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurudfahren burje? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes Sauptes. Er eilt ans Fenfter, bem Anticher Befehle zu geben; aber binter ihm weg ift fie wie ber Blitz zur Stube hinans, bie Treppe hinab in ben Wagen. Der Kutscher nimmt ben Weg nach bem Schloffe gurudt: Stuard folgt zu Pferbe in einiger Entfernung.

# Siebzehntes Capitel.

Wie höchst überrascht war Charlette, als sie Onitien vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloßhof hereinsprengen sah! Sie eilte bis zur Thürschwelle: Ottilie steigt ans und nähert sich mit Sonarden. Mit Eiser und Gewalt saßt sie die Hände beider Shegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charletten um den Hals und zerfließt in Thränen; er kann sich nicht erstären, dittet Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beiznstehen, ihr zu helsen. Charlette eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schandert, da sie hineintritt: es war

schon ganz ansgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weittäusig als unersrensich. Man hatte alles weggetragen, nur das Köfferchen, unschlüssig wo man es himstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Hampt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt was vorsgegangen und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mädden, bas mit Erquickungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Ernarden. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er baret ihre Hände in Thränen, er slieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufslärt, so weit er vermag. Das übrige deukt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblick sordert. Ottiliens Zimmer ist aufs baldigste wieder eingerichtet. Ednard hat die seinigen angetrossen, die auf das letzte Papier, wie er sie verlassen.

Die breie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt sort zu schweigen und Eduard vermag nichts als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu sehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Iener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein Herz ans, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand und so ersährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderdar verändert, was die Gemüther ausgeregt.

Sie spricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl: sie weiß keine andere Vitte zu thun als nur, daß man das Kind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunst seiner Gattin; aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hossmung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krank, daß ihn Hossmung und Glaube abwechselnd verlassen: er dringt in Charlotten, sie soll dem Majer ihre Hand zusagen; eine Art von wahnsinnigen Unnuth hat ihn ergrissen. Charlotte, ihn zu besäufzigen, ihn zu erhalten, thut was er fordert: sie sagt dem Majer ihre Hand zu, auf den Fall: daß Ottilie sich mit Eduarden verbinden wolle, sedech unter ausdrücklicher Bedingung, daß die beiden Männer sür den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat sür seinen Hosse ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Unstalten und man bernhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschicht.

Untervessen kann man bemerken, daß Ottilie kanm Speise noch Trant zu sich nimmt, indem sie immersort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterläßt es: denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir jemand auch zu seinem Besten nicht gern quälen mögen! Charlotte sann alle Mittel durch; endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermechte, der wegen ihres unvermntheten Außenbleibens sich sehr fremdlich geängert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man fpricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von tiesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie beteuft sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen, sie eitt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Bersammelten solgendes Schreiben.

## Ottilie den freunden.

Warum soll ich anstrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht! Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Sin seindseliger Dämen, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gesunden.

Bang rein war mein Vorfat, Ernarten zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wiederzubegegnen. Es ift anders ge worden; er stand felbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Bersprechen mich mit ihm in feine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstählich genommen und gebeutet. Nach Gefühl und Gewiffen bes Angenblicks fcmieg ich, verftummt' ich vor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Ordensgelübte, welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstigt, habe ich zufällig, vom Gefühl gebrungen, über mich genommen. barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet! Beruft keine Mittels person! Dringt nicht in mich, bag ich reben, bag ich mehr Speise und Trank genießen foll, als ich bochftens bedarf! Belft mir burch Nachficht und Gebuld über tiefe Zeit hinweg! 3ch bin jung; tie Ingent stellt sich unverschens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich burch eure Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung, aber mein Inneres überlakt mir felbft!

Die längst vorbereitete Abreise der Männer unterblieb, weil jenes auswärtige Weichäft bes Majors fich verzögerte: wie erwünicht für Eduard! Run burch Ottiliens Blatt aufs neue angeregt, burch ibre troftvollen. Hoffmung gebenden Worte wieder ermuthigt und zu ftandhaftem Ausbarren berechtigt, erklärte er auf einmal, er werte fich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er ans, bas Unentbebrlichste, Nothwentigste vorfätzlich, voreilig wegzuwerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bebrobt, vielleicht noch zu erhalten mare! Und was foll es heißen? Doch nur, bag ber Mensch ja scheine wollen, mablen zu können. So habe ich oft, beherrscht von foldem albernen Dünkel, Stunden, ja Tage zu früh mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letzten unausweislichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Diesmal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entsernen? Ift sie nicht schon von mir entsernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Band gu faffen, fie an mein Berg zu brücken; sogar darf ich es nicht benken, es schaubert mir: sie hat sich nicht von mir weg, sie hat sich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er nufte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammensand. Und so war auch ihr tiefelbe Empfindung geblieben; auch fie konnte fich tiefer feligen Nothwendigfeit nicht entziehen. Nach wie vor übten fie eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft gegen einander aus. Sie wohnten unter einem Dadze; aber felbst ohne gerate an einander zu benken, mit andern Dingen beschäftigt, von ber Gesellschaft bin und ber gezogen, näherten fie fich einander. Fanten fie fich in Ginem Saale, fo bauerte es nicht lange und fie standen, fie fagen neben einander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und biese Mähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, keiner Gebarte, keiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Zusammensenns: bann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch, im bewußtlosen, vollkommenen Behagen, mit fich felbst zufrieden und mit ber Welt; ja, hatte man eins von beiden am letzten Ente ber Wohnung festgehalten, bas andere hatte sid nach und nach von selbst, ohne Borsats, zu ihm hinbewegt. Das Leben war ihnen ein Rathsel, beffen Auflösung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelassen, so daß man sich völlig über sie beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus der Gesellschaft,

nur hatte fie es erlangt, allein zu freifen; niemand als Manny bestiente fie.

Was einem jeden Menschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Charafter, Individualität, Neigung, Nichtung, Sertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über beren Beränderlichkeit so viele Klage gesührt wird, nach vielen Jahren zu unsern Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unweränderlich.

So bewegte sich auch in tem täglichen Zusammenleben unserer Freunde sast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer änserte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuverkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Urt. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten seh, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riefen tie Gesellschaft um eben tie Stunde aus tem Freien ins Hand zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, ber biefer Zeit eigen ift, ließ glauben, als wenn es ber Herbst jenes ersten Frühlings märe; tie Zwischenzeit war ins Bergessen gefallen: tenn nun blühten bie Blumen, tergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reisten Früchte an ten Bänmen, tie man tamals klühen gesehen.

Der Majer ging ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abentsitzungen waren meistens regelmäßig. Ernart las gewöhnlich; sebshafter, gesühlweller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er, so gut rurch Fröhlichkeit als rurch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auftösen wollte. Er setzte sich wie vormals, taß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstrent, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, taß sie seinen Worten mit ihren Augen solgte.

Ictes unerfreuliche, unbequeme Gefühl ter mittleren Zeit war ausgelöscht, keines trug mehr bem andern etwas nach; jede Art von Bitterteit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Clavierspiel Charlottens, so wie Ernards Flöte mit Ottiliens Behandlung des

Saiteninftruments wieder wie vormals zusammentras. So rückte man dem Geburtstage Eduards näher, dessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichkeit in stillem, freundlichem Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend halb außerickstig, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heraurückte, vermehrte sich das Feierliche in Ottissens Wesen, das man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommersgewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Astern ausgeshalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bedeutentste jedoch, was die Freunde mit stiller Ansmerssamskeit beobachteten, war, daß Ottilie den Kosser zum erstenmal ausgepackt und darans verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, was zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug hinreichte. Als sie das übrige mit Beihülse Nanm's wieder einpacken wollte, konnte sie kann damit zu Stande kommen; der Raum war übervoll, obgleich schon ein Theil heraussgenommen war. Das junge, habzierige Märchen konnte sich nicht satt sehen, besonders da sie auch sür alle kleineren Stücke des Anzugs gesorgt sand: Schuhe, Strümpse, Strumpskänder mit Devisen, Hanzschuhe und so manches andere war noch übrig. Sie bat Ottilien, ihr nur etwas davon zu schenken; diese verweigerte es, zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungesschickt zugriff und mit der Bente gleich kavon lief, um den übrigen Hansgenossenssien ihr Glück zu verkünden und vorzuzeigen.

Zuletzt gelang es Ottilien alles sorgsältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briese Ernards, mancherlei aufgetrecknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Eins sügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, woraus sie den zarten Schlüssel an dem goldenen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Mancherlei Hoffnungen waren indeß in dem Herzen der Frennte rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzuspriedenheit, ein Lächeln, wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verdirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur sur die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit öster sehen lassen und war länger gestlieben als senst gewöhnlich. Der hartnäckige Mann wußte nur zu wehl, daß es einen gewissen Monnent giebt, we allein das Eisen zu schnieden ist. Ottiliens Schweigen, so wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zur Scheitung der Gatten geschehen; er hosste das Schicksal des guten Mädchens auf irgend eine andere günstige Weise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und führte sich nach seiner Weise klug genng auf. Allein überswältigt war er stets, sobald er Anlaß sand, sein Räsennement über Materien zu äußern, denen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er sebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rece los, wie wir schen öster gesehen haben, so rollte sie ehne Rücksschied verletzte eber heilte, unze oder schaebete, wie es sich gerade sügen mochte.

Den Abend ver Ernards Geburtstage saßen Charlotte und ber Major, Stuarden, der ausgeritten war, erwartend beisammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf dem ihrigen geblieden, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Märchen mauches andeutend, welches sie vollkommen verstand und die stummen Anordnungen geschieft besolgte.

Mittler war gerate auf eine feiner Lieblingsmaterien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sewohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Bölker nichts ungeschiefter und barbarischer sen als Berbote, als verbietende Gesetze und Anordmungen. Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, se fährt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich sin meine Bersen mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen se lange bulden, bis ich die entgegengesetzte Tugend gebieten kann, als daß ich den

Fehler sos würde und nichts Rechtes an feiner Stelle fähe. Der Mensch thut recht gern bas Gute, bas Zweckmäßige, wenn er nur bazu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Wie verdrießlich ift mir's oft, mit anzuhören, wie man bie Behngebote in ter Kinterlehre wiederholen läßt! Das vierte ift noch ein gang hübsches, vernünftiges gebietendes Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren! Wenn fich tas tie Kinter recht in ten Sinn schreiben, so haben fie ben ganzen Tag baran ausznüben. Nun aber bas fünfte, was foll man dazu fagen? Du follst nicht tödten! Als wenn irgend ein Mensch im minteften Luft hätte, ben antern tottzuschlagen! Man haft einen, man erzürnt sich, man übereilt sich und in Gefolg von dem und manchem andern fam es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todischlägt. Aber ift es nicht eine barbarische Anstalt, ben Kindern Mord und Todt= fclag zu verbieten? Wenn es heiße: Sorge für tes andern Leben, entferne mas ihm schärlich sehn kann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr! Wenn bu ihn beschädigft, bente, bag bu bich felbst beschädigft! bas find Gebote, wie fie unter gebildeten, vernüuftigen Bolfern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in dem Wasistdas nachichlerpt.

Und num gar bas sechste, bas sinte ich ganz abscheulich! Was? tie Neugierte vorahnenter Kinter auf gefährliche Musterien reizen, ihre Einbiltungstraft zu wunderlichen Biltern und Vorstellungen aufregen, die gerade bas was man entfernen will, mit Gewalt heranbringen! Weit besser wäre es, daß bergleichen von einem heimlichen Gericht willkürlich bestraft würde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde bavon plappern läßt.

In bem Angenblick trat Ottilie herein. Du follst nicht ehebrechen! suhr Mittler fort, wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du follst Ehrsurcht haben vor ber ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich tarüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heiteru Tages. Sollte sich irgend in ihrem Berhältniß etwas trüben, da sollst du suchen es aufzuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Bertheile beutlich zu machen und mit schöner Uneigen-nützigkeit das Wohl der andern fördern, indem du ihnen fühlbar machst,

was für ein Glud aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unauslöslich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und ber Zustand war ihr um se ängstlicher als sie überzengt war, baß Mittler nicht wußte, was und we er's sagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie schon Ottilien, beren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlassen und wohl bas siebente Gebot, sagte Charlotte mit ersymnigenem Lächeln. Alle die übrigen, versetzte Mittler, wenn ich nur bas rette, worauf die andern beruhen.

Mit entsetzlichem Schrei hereinstürzend rief Nanny: Sie stirbt! Das Fräulein stirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankent zurückgekommen war, lag ber mergente Schmuck auf mehreren Stühlen röllig ausgebreitet, und bas Mätchen, bas betrachtent und bewundernt baran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie unr, liebstes Fräulein, bas ist ein Brautsschmuck ganz Ihrer werth!

Ottisie vernahm tiese Worte und sank auf ten Sepha. Nanny sieht ihre Herrin erklassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man temmt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läst etwas Krastbrühe bringen; Ottisie weist sie mit Abschen weg, ja sie fällt sast in Zudungen, als man tie Tasse tem Munte nähert. Er fragt mit Erust und Hast, wie es ihm ter Umstand eingab, was Ottisie heute genossen habe? Das Märchen steckt; er wiederholt seine Frage, das Märchen bekennt, Ottisie habe nichts genossen.

Nanny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Nebensimmer, Charlotte folgt; tas Mätchen wirst sich auf die Kniee, sie gesteht, taß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittenter und brohenter Gebärten ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unschuldig hinzu, weil es ihr gar so gut geschwieckt.

Der Majer und Mittler famen heran; sie fanten Charlotten thätig in Gesellschaft tes Arztes. Das bleiche, himmlische Kind saß, sich selbst bewußt wie es schien, in ter Ede tes Sepha's. Man bittet sie sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man bas Köfferchen herbeibringe. Sie sett ihre duße barauf und findet sich in einer balbliegenten, begnemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen; ihre

Webärden brüden ben Umstehenden bie gartefte Anhänglichkeit ans, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und bas berglichfte Lebewohl.

Ernart, ter vom Pferte steigt, vernimmt ten Zustant, er stürzt in tas Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieder, sast ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Entlich rust er aus: Soll ich teine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort sir mich ins Leben zurückschren? Gut, gut! ich solge dir hinüber: ta werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie brückt ihm fräftig bie Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemsug, nach einer himmlischen, stunnnen Bewegung ber Lippen: Versprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holber, zärtlicher Anstrengung, boch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! ries er ihr entgegen, boch er ries es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel tie Sorge, tie geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduard Zustand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Berzweislung nur hervorheben und einigermaßen besinnen kounte, bestand er darauf, Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden: denn sie sen nicht todt, sie könne nicht todt senn. Man that ihm seinen Willen, insofern man wenigstens das unterließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht sie zu sehen.

Noch ein anderer Schred ergriff, noch eine andere Sorge beschäftigte tie Freunde. Nannn, von dem Arzt hestig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß genöthigt und nach dem Bekenntniß mit Vorwürsen übershäuft, war entstehen. Nach langem Suchen fand man sie wieder; sie schien außer sich zu sehn. Ihre Eltern nahmen sie zu sich: die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen; man mußte sie einsperren, weil sie wieder zu entstliehen drohte.

Stusenweise gelang es, Ernarten ber heftigsten Verzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglück: tenn es ward ihm beutlich, es ward ihm gewiß, baß er bas Glück seines Lebens sür immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, baß Ditilie, in jener Capelle beigesetzt, noch immer unter ben Lebendigen bleiben und einer freundlichen, stillen Wohnung nicht entbehren würde. Es siel schwer seine Einwilligung zu erhalten und nur unter ber Bedingung, baß sie im offenen Sarge

hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasteckel zugedeckt und eine immerbrennende Lampe gestistet werden sollte, ließ er sich's zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleitete ben holben Körper in jenen Schmuck, ben sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Afterblumen auf bas Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glänzten. Die Bahre, tie Kirche, die Capelle zu schmücken, wurden alle Gärten ihres Schnucks beraubt. Sie lagen verödet, als wenn bereits der Winter alle Freude aus ben Beeten weggetilgt hätte. Beim srühsten Morgen wurde sie im offenen Sarge aus dem Schloß getragen, und die ausgehende Sonne röthete nechmals das himmlische Gesticht. Die Begleitenden drängten sich um die Träger; niemant wollte vorausgehen, niemand solgen, jedermann sie umgeben, jedermann noch zum letztenmal ihre Gegenwart genießen. Knaben, Mämmer und Frauen, keins blieb ungerührt. Untröstlich waren die Mätchen, die ihren Berlust am numittelbarsten empfanden.

Nanny sehlte. Man hatte sie zurückgehalten oder vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde best Begrähnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Eltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Gloden läuten hörte, ward sie nur allzubald inne mas vorsging, und da ihre Wächterin, aus Nengierde den Zug zu sehen, sie verließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen fant, auf den Derboden.

Eben schwankte ter Zug ten reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg burchs Dorf hin. Namm sah ihre Gebieterin teutlich unter sich, teut-licher, vollstänriger, schöner als alle, tie tem Zuge folgten. Ueberirtisch wie auf Wolfen ober Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken und tiese, verworren, schwankent, tanmelnt, stürzte hinab.

Aus einander suhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Träger genöthigt die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zufällig oder aus besonderer Fügung sehnte man es über die Leiche, sa es schien selbst noch mit dem letzten Lebensrest seine geliebte Herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Ottistens Gewand, ihre frastlosen Finger Ottistens gesaltete Hände berührt, als das Märchen aussprang, Arme und Angen zuerst gen Simmel erhob, dann auf die Unies vor

dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf stannte.

Entlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Frende: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben kounte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, ihre Gebärde, ihren Mund. Um ruht sie wieder so still und sanst: aber ihr habt geschen wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie nuch freundlich aublickte! Ihr habt es alle gehört, ihr send Zengen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin nuchr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und niemand kann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte jemand was er beginnen sellte. Tragt sie nun zur Ruhe! sagte bas Mädchen: sie hat bas Ihrige gethan und gelitten, und kaun nicht mehr unter uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter; Nannh solgte zuerst und man gelangte zur Kirche, zur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Hänpten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Köfferchen, in ein starkes, eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdecke gar liebenswürdig da lag. Aber Nanny wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum erstenmal angezündeten Lampe fleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthsübel, das sich befürchten ließ, zu verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkender Nacht, als das schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre und es trat der Architekt in die Capelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, altersthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entsgegendrangen.

Nann, saß an der einen Seite des Sarges: sie erkannte ihn gleich; aber schweigend beutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Ammuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen,

gefalteten mitleidig gerungenen Sänden, Sanpt und Blid nach ber Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillsürlich gerieth er jetzt in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie anch diesmal! Anch hier war etwas unschätzbar Würdiges von seiner Höhe herabgestürzt: und wenn dort Tapserseit, Alugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbringlich verloren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworsen und ausgestoßen worden: so waren hier so viel andere stille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, duch ihre gleichsgültige Hand schnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Tugenden, deren friedliche Einwirfung die bedürstige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Genügen umfängt und mit sehnsüchtiger Trauer vermist.

Der Jüngling schwieg, auch bas Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber bie Thränen häusig aus bem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Krast, mit so viel Wohlwellen und Sicherheit ihm zu, baß er, über ben Flußihrer Rebe erstaunt, sich zu sassen vermechte und seine schöne Freundin ihm, in einer höhern Region lebend und wirkend, vorschwebte. Seine Thränen trochneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Nannn Abschen, und nech in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne weiter jemand gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ehne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben, und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Muthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesast; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich vollkommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Neden schritt aus dem Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Frendigkeit oft wiederholte, wie Ottilie sich ausgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen, und sie dadurch sür immer bernhigt habe.

Der fortbauernd schöne, mehr schlaff als tebtenähntiche Bustant Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Amvohner

sollten sie noch sehen, und seber mochte gern aus Nanny's Munde bas Unglandliche hören; manche um darüber zu spotten, die meisten um daran zu zweiseln, und wenige um sich glandend dagegen zu verhalten.

Jeres Berürfniß, bessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nöthigt 3mm Glauben. Die vor den Angen aller Welt zerschmetterte Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier andern bereitet werden? Zärtzliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behastet waren, und sie glaubten eine plötsliche Besserung zu spieren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zuletzt war niemand so alt und soschwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erseichterung gesucht hätte. Der Zudraug wuchs, und man sah sich genöthigt die Capelle, ja, anser den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Conard magte fich nicht wieder zu ber Abgeschiedenen. Er lebte nur vor fich bin, er schien keine Thränen mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu febn. Seine Theilnabme an ber Unterhaltung, sein Genuß von Speife und Trank verminderte sich mit jedem Tage. noch einige Ergnickung scheint er aus dem Glase zu schlürfen, das ihm freilich kein wahrhafter Prophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namenszüge, und sein ernst - beiterer Blid babei scheint anzudenten, daß er auch jetzt noch auf eine Bereinigung hoffe. Und wie ben Glüdlichen jeder Rebennmftand zu begünftigen, jedes Ungefähr mit emporzuheben scheint, so mögen fich auch gern bie kleinften Borfälle zur Kränfung, zum Berberben bes Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Conard bas geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder: es war daffelbe und nicht daffelbe; er vermißt ein fleines Kennzeichen. Man bringt in ben Kammerdiener und biefer muß gesteben, bas ächte Glas feb unlängft zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worden. Sonard kann nicht zürnen; fein Schidfal ist ausgesprochen burch bie That: wie soll ihn bas Gleichniß rühren? aber boch brückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint fich mit Borfat ber Speife, bes Gefpräche zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe: er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zu dem Major, der ihm wenig von der Seite kam, was bin ich unglücklich,

daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und toch, um dieser Seligkeit willen, bin ich genöthigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Bersprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich fühle wohl, Bester, es gehört Genie zu allem, auch zum Märthrerthum.

Was follen wir, bei biefem hoffnungslofen Zustande, ber ehegattlichen, freundschaftlichen, ärztlichen Bemühungen gedenken, in welchen sich Ebuards Angehörige eine Zeit lang bin und herwogten? Endlich fand man ibn tobt. Mittler machte zuerft tiefe traurige Entbedung. Er berief ben Arzt und beobachtete, nach seiner gewöhnlichen Fassung, genau bie Umstände, in benen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte berbei: ein Verbacht bes Gelbstmords regte fich in ihr; sie wollte sich, sie wollte die andern einer unverzeihlichen Unvorsichtigkeit auflagen. Doch ber Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen, wußten sie bald vom Gegentheil zu überzeugen. Gang beutlich war Eduard von seinem Ende überrascht worden. Er hatte, mas er bisher forgfältig zu verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien Uebriggebliebene, in einem stillen Angenblid vor sich aus einem Raftden, aus einer Brieftasche ausgebreitet, eine Lode, Blumen in glücklicher Stunde gerflückt, alle Blättchen bie sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, bas ihm seine Gattin fo zufällig ahnungsreich übergeben batte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entredung mit Willen Breis geben. Und so lag denn auch biefes vor furzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Berz in unftörbarer Rube; und wie er in Gebanken an bie Beilige eingeschlafen war, jo konnte man wohl ihn felig nennen. Charlotte gab ihm feinen Blat neben Ottilien und verordnete, daß niemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde. Unter tiefer Bedingung machte fie für Kirche und Schule, für ben Beiftlichen und Schullebrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölde auf sie herab, und welch ein freundlicher Angenblick wird es senn, wenn sie bereinst wieder zusammen erwachen!









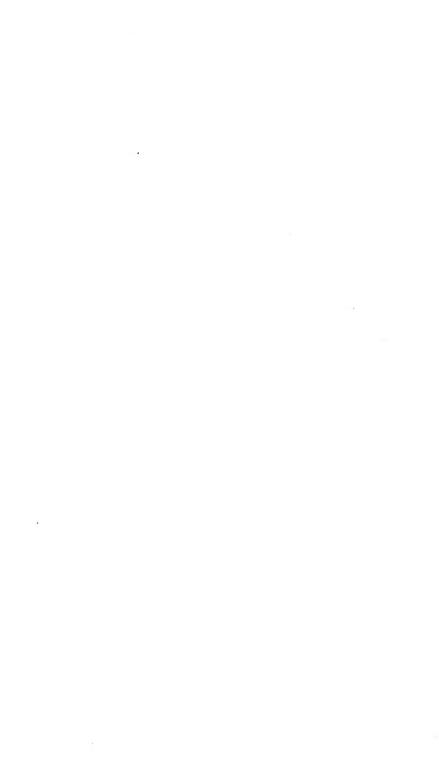



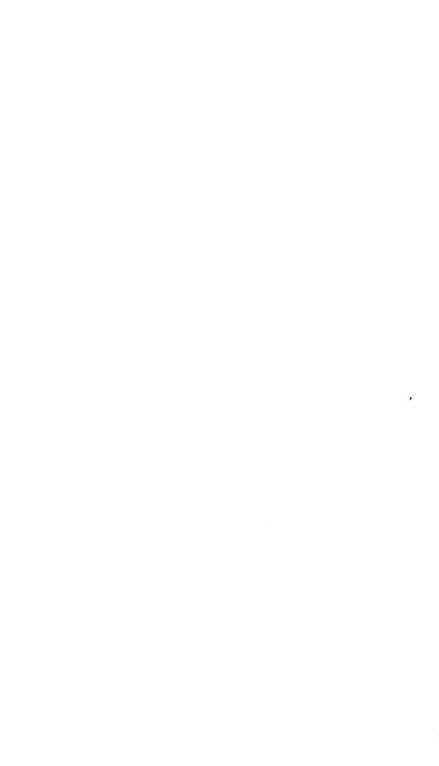



|  | ţo |  |
|--|----|--|
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |



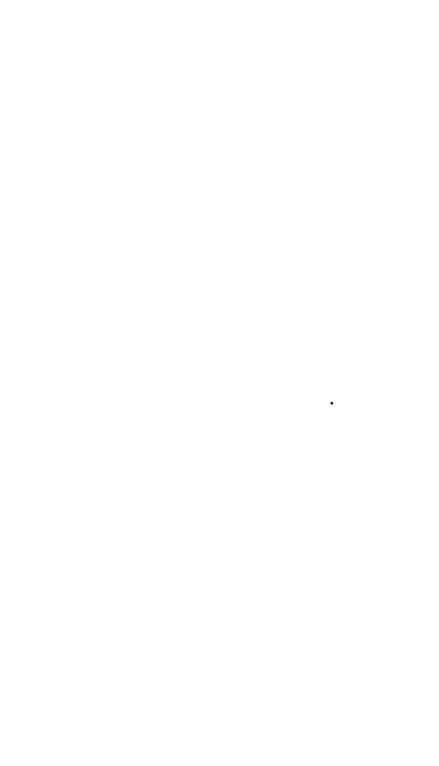



















| G. |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

















| 12 |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |



PINDING LIST SEP 15 TE

University of Toronto Library DO NOT REMOVE THE CARD

FROM

THIS

**POCKET** 

18323

Goethe, Johann Wolfgang von Sämntliche werke Bd.14

LG G**6**99 1850

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

